

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

lanner Olssiffin Sept: 5-1905



SCHOOL OF EDUCATION LIBRARY

TEXTBOOK COLLECTION
GIFT OF

JAMES O. GRIFFIN

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

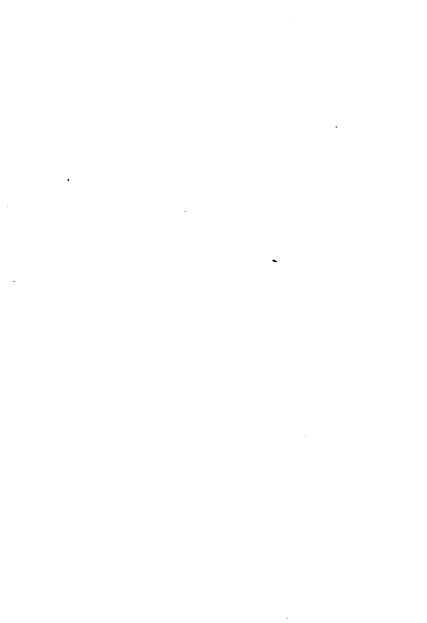

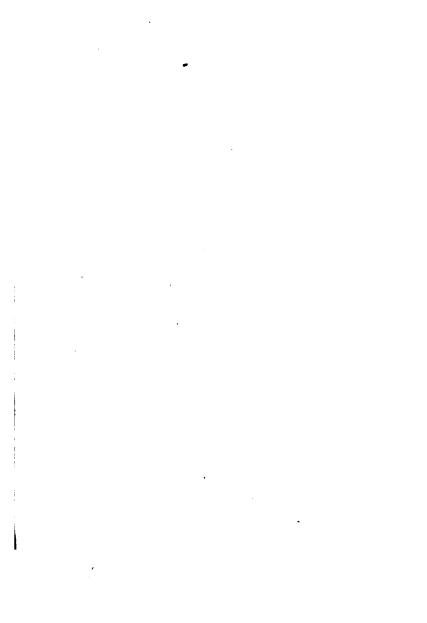

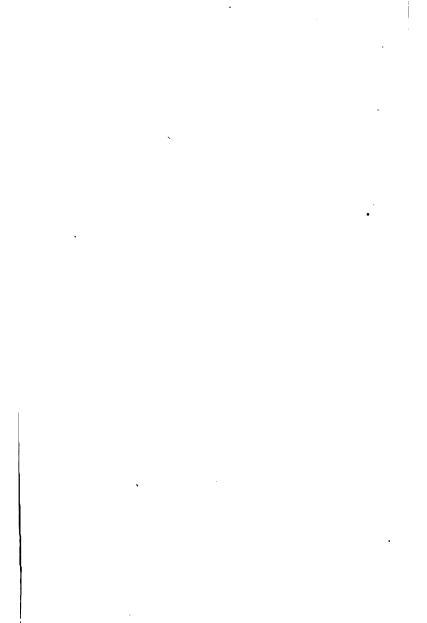

•

•

•

.

į

# Goethes

## Iphigenie auf Tauris

#### EDITED WITH INTRODUCTION AND NOTES

RY

MAX WINKLER, PH.D.

Professor of the German Language and Literature in the University of Michigan



NEW YORK
HENRY HOLT AND COMPANY
1905

Copyright, 1905

BY

HENRY HOLT AND COMPANY

633671

C

to the memory of May Mother

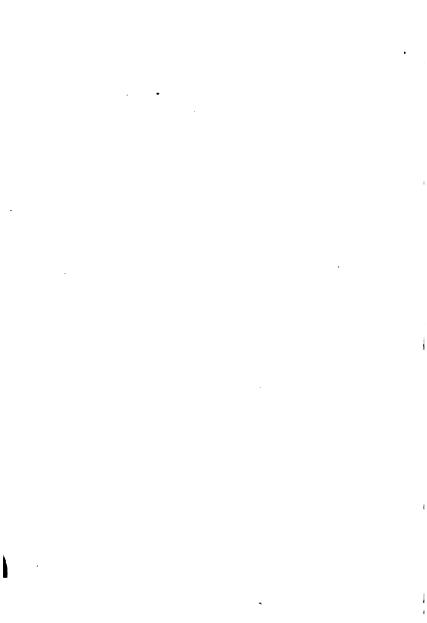

#### PREFACE.

This edition of Goethe's *Iphigenie* has been prepared largely with reference to the needs of college students who have become sufficiently familiar with the principles of the German language to read this drama from the literary point of view, as one of the great masterpieces of Goethe's genius. The text is based upon the Weimar edition of *Iphigenie*, Vol. X. The deviations from this standard edition are chiefly those of orthography, in which the Prussian system of spelling has been adopted. The punctuation has also, to some extent, been modernized according to present requirements.

The rather extended introduction and copious notes require some explanation. The teacher undertaking to read *Iphigenie* to-day with average college students is confronted with peculiar problems. The intelligent reading of the drama presupposes a reasonable acquaintance with the mythological and legendary world of ancient Greece, and yet, owing to the marked decline of classical studies in recent years in high schools and colleges, the average student has but the vaguest and most meager knowledge of the subject. Several years of experience in teaching the drama have convinced the editor that only very little of such information can be assumed. He has therefore deemed it wise to treat this mythological and legendary material more fully than would have been

necessary a generation ago, when the ancient classics were the central studies in most of our high schools and colleges.

The difficulties become immeasurably greater if a comparative study of the drama is attempted. It will be generally admitted that such a study is very suggestive and helpful for the thorough understanding of the characteristically modern elements of Goethe's work. Unfortunately, however, only few of our students have the requisite knowledge of the ancient Greek dramas upon which such a study must be based. To the average modern student Æschylus, Sophocles, and Euripides are mere names, conveying little or no meaning. To obviate to some extent this serious difficulty, the editor has sketched the eight Greek dramas from which Goethe drew so much of his material, and has tried to suggest how the leading ideas of each of these dramas differ from the central thought of Goethe's Iphigenie. The purpose in these short accounts has been simply to elucidate the German drama; all other considerations, however interesting in themselves, have been omitted.

The Greek sources in Goethe's drama are so extensive that economy of space has made it impossible to treat them all fully in the notes. The editor has therefore in general adopted the following plan: Wherever the dependence of the poet upon his Greek source seemed very close, affecting even his style, the Greek text has been cited together with the English translation; wherever the dependence seemed more general, influencing merely the thought or sentiment, only the English translation has been given; whereas cases in which the influence seemed more distant have been merely referred to. A number of sources suggested by various critics have been omitted, because they seemed very doubtful. The editor

is, however, fully aware that his division and selection cannot be dogmatically urged, and that in some instances there is good ground for differences of opinion. In the translations from the Greek the editor has, with few exceptions, adopted Paley for Æschylus, Jebb for Sophocles, and Arthur S. Way for Euripides.\*

The editor has also deemed it advisable to lay some stress upon the French and German sources of Goethe's drama. The fruitful investigations of Morsch, Seuffert, and Minor have here been largely followed, but economy of space has again obliged the editor to select only such passages as seemed to him strikingly similar in thought and expression to portions of Goethe's drama.

In the explanation of grammatical questions and in the translation of difficult passages the editor has been guided largely by his experience with students who have had about two and a half or three years of college German. A reasonable knowledge of the life and times of Goethe, such as may be obtained from one of the smaller biographies, has been assumed. The main stress of the introduction and notes has been laid upon literary interpretation. Goethe's Iphigenie is essentially a Seelenbrama, and therefore the editor has especially emphasized the psychological processes in the various characters, and has endeavored to show their relation to the leading ideas and the main action of the drama. Accordingly. the central part of the introduction has been devoted to the discussion of the healing of Orestes, which, as forming 'the axis of the play', has of late years engaged the chief attention of the students of the drama. The editor has here taken the position that the Iphigenie, like the

<sup>\*</sup>The Tragedies of Euripides in English Verse. By Arthur S. Way. 3 vols. London, 1896.

other representative works of Goethe, must be studied from the standpoint of the poet's experience, and that therefore a careful analysis of this experience and the poet's own correspondence, which provides very full information on almost every phase of the work, are the safest guides for the sound interpretation of the drama.

The various school editions mentioned in the bibliography have been more or less carefully consulted, and the editor wishes to acknowledge here his indebtedness to them, especially, however, to the editions of Breul, Eggert, Rhoades, Vockeradt, and Waetzoldt, and to the commentaries, essays, and investigations of Bielschowsky, Düntzer, Evers, Frick, Grimm, Kanzow, Morsch, Schröer, Thalmayr, and Thümen.

The editor also wishes to express his thanks to Professors Alexander Ziwet and Tobias Diekhoff of the University of Michigan for their careful reading of the manuscript and their helpful suggestions.

MAX WINKLER.

ANN ARBOR, MICH., June, 1905.

### TABLE OF CONTENTS.

| INTRODUCTION:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PAGES        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| I. Legend of Orestes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | xi–xvi       |
| II. BLOOD-GUILT AMONG THE GREEKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | xvii–xix     |
| III. THE LEGEND OF ORESTES AND IPHIGENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| IN ANCIENT LITERATURE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| a. From Homer to Æschylus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | xix-xxi      |
| b. The Trilogy of Æschylus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | xxi–xxiv     |
| c. The Electra of Sophocles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | xxiv–xxv     |
| d. The Electra of Euripides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | xxv-xxvi     |
| e. The Orestes of Euripides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | xxvii        |
| f. The Iphigenia in Aulis of Euripides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | xxvii–xxviii |
| g. The Legend of the Tauric Iphigenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | xxix-xxxi    |
| h. The Iphigenia Among the Taurians of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| Euripides. Hyginus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | xxxi-xxxv    |
| IV. THE LEGENDS OF ORESTES AND IPHIGENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| IN FRENCH AND GERMAN LITERA-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| TURE BEFORE GOETHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | xxxvi-xxxix  |
| V. GOETHE'S RELATION TO CLASSICAL AN-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| TIQUITY UP TO 1779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | xxxix-xlvii  |
| VI. THE GENESIS OF GOETHE'S IPHIGENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| a. His Experiences up to the End of 1775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | xlvii–li     |
| b. Goethe and Frau v. Stein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | li–lvi       |
| c. The Work on Iphigenie in Wiemar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lvi–lxi      |
| d. The Work on Iphigenie in Italy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lxi–lxvi     |
| VII. RECEPTION OF THE DRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lxvi–lxvii   |
| VIII. SCHILLER'S CRITICISM AND REVISION OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| THE DRAMA. TRANSLATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lxvii–lxxii  |
| in the state of th |              |

|                                      | PAGE      |
|--------------------------------------|-----------|
| IX. THE HEALING OF ORESTES           | lxxiii-xc |
| X. THE INNER CONFLICTS OF IPHIGENIA. | •         |
| THE PHILOCTETES OF SOPHOCLES         | xc-xciii  |
| XI. COMPARISON BETWEEN THE GREEK AND |           |
| THE GERMAN IPHIGENIA                 | xciii-ci  |
| XII. DRAMATIC FORM AND TECHNIQUE OF  |           |
| GOETHE'S IPHIGENIE. THE IN-          |           |
| FLUENCE OF WIELAND                   | ci-cv     |
| TEXT                                 | 1-90      |
| NOTES                                | 91-202    |
| APPENDIX. Iphigenie in Delphi        | 203-204   |
| RIBLIOGRAPHY                         | 204-211   |

#### INTRODUCTION.

#### THE LEGEND OF ORESTES.

The legend of Orestes is intimately connected with the story of the siege of Troy. When Paris of Troy awarded the prize of beauty to Aphrodite, that goddess promised to reward him with the love of Helen, the most celebrated beauty of antiquity. The abduction of Helen caused then the great war in which the Greek heroes avenged the wrong by the destruction of Troy. But this victory was dearly bought, for many Greek heroes died before the walls of Troy, others returned to their native land only after long wanderings and serious hardships, while Agamemnon, the commander-in-chief of the Greek forces, was treacherously murdered upon his return to Mycenæ by his wife Clytæmnestra and her paramour Ægisthus.

The murder of Agamemnon is but one of a long series of unnatural crimes which the ancients traced back to the curse pronounced by the Olympians upon Tantalus, the founder of the race. Tantalus is the mythical type of the class of men who, blinded by their extraordinary good fortune, fall into arrogance and sin. He was the son of Zeus and the Titaness Pluto (rich plenty), a daughter of Cronus, and was a rich king of Lydia, according to others, of Phrygia. The gods themselves honored him with their friendship, he was invited to eat at their table,

shared with them nectar and ambrosia, and was entrusted with their secrets. This good fortune aroused in him such presumption that he committed the most impious crimes against gods and men. Tradition relates that he stole nectar and ambrosia from the gods and gave them to men, and that he cut his own son Pelops to pieces, boiled them, and presented them to the gods at a feast to test their omniscience. Finally the gods brought down upon him the heaviest retribution. Tradition is silent about the manner in which he lost his kingdom and his life, but his punishment in the lower world is frequently described. According to one story the most tempting fruits were suspended above his head, but whenever he tried to snatch them, winds blew them beyond his reach. He stood up to his neck in water, and yet was parched with thirst, for when he bowed his head eager to quench his thirst, the water suddenly receded. Another tradition relates that he was kept in constant terror by a huge rock which was suspended over his head.

The crimes of Tantalus were visited upon his descendants. He had two children, Niobe and Pelops. Niobe married Amphion, king of Thebes, and had many lovely children, but she showed the same presumption which had led her father to trifle with the gods. Proud of her numerous progeny, she provoked the anger of Apollo and Artemis by boasting over their mother Leto, who had but these two children. She was punished by seeing all her children laid low in one day by the unerring arrows of Apollo and his sister. Paralyzed with grief, she was turned by the gods into stone.—Pelops, the son of Tantalus, restored to life by the art of Hermes, became a suitor for the hand of Hippodamia, daughter of Œnomäus, king of Elis. The latter had promised to give his daughter in marriage to any man who could vanquish him in a chariot-

race, but declared that whoever was unsuccessful would have to pay for his temerity with his life. Pelops induced the king's charioteer, Myrtilus, to withdraw the linch-pins of his master's chariot and replace them with wax. He thus came off victorious in the race and won Hippodamia. Then, to release himself of the promises of reward made to Myrtilus, he cast him into the sea. Myrtilus, as he sank, cursed Pelops and his whole race.\*

Pelops had two sons by Hippodamia, Atreus and Thyestes, whose history is full of the most revolting crimes.† They first murdered their half-brother Chrysippus and were in consequence obliged to leave their They were hospitably received in country. Elis. Mycenæ by their brother-in-law Sthenelus, the son of Perseus, and eventually succeeded to the sovereignty of the Perside in Argos. But implacable enmity soon arose between the brothers; Thyestes dishonored his brother's wife and was banished from Mycenæ. Upon leaving he took with him Plisthenes, the young son of Atreus, brought him up as his own son, and sent him later to Mycenæ to kill Atreus. The plot was discovered and Plisthenes was killed. When Atreus learned that he had condemned his own son to death, he planned a terrible revenge. Feigning reconciliation, he invited Thyestes and his two sons to Mycenæ, seized the latter, slew them, and set this horrible food before their father. Thyestes, upon discovering this crime, uttered fearful curses upon his brother and fled from Mycenæ, resolved upon revenge. With the help of his remaining son Ægisthus he suc-

<sup>\*</sup> According to the *Electra* of Sophocles (ll. 504-516) it was this curse of the drowning Myrtilus which rested upon the descendants of Pelops.

<sup>†</sup> These crimes seem to have been later inventions of the tragic poets; there is no mention of them in Homer.

ceeded in slaying Atreus and becoming the ruler of Mycenæ. The sons of Atreus, Agamemnon and Menelaus, fled to Sparta, where the former married Clytæmnestra and the latter Helen, both daughters of king Tyndareus. With the aid of Tyndareus Agamemnon slew Thyestes, drove Ægisthus out of Mycenæ and recovered his father's kingdom. Menelaus remained in Sparta, and became its ruler after the death of his father-in-law Tyndareus.

When the Trojan war broke out Agamemnon was chosen leader of the expedition. The ships of the Greeks assembled in the Bœotian port Aulis, but Artemis, who had been once offended by Agamemnon, delayed the departure of the fleet by contrary winds. The nature of his offense is variously given. According to one tradition he had shot a favorite stag of the goddess and uttered a boast concerning its slaughter.\* Another tradition relates that Agamemnon had once vowed to sacrifice to the goddess the most beautiful thing that the year might bring forth. That most beautiful object was his daughter Iphigenia, who was born that year and whom he failed to sacrifice. † To appease Artemis and secure favorable winds for the fleet, the seer Calchas commanded Agamemnon to sacrifice his daughter Iphigenia. Agamemnon had to yield, but at the critical moment Iphigenia was rescued by the goddess herself. who substituted a hind in her stead. Artemis then conveyed her to Tauris and made her there priestess of her temple. The Greeks, however, believed that she had been sacrificed.

While Agamemnon was fighting before the walls of Troy.

<sup>\*</sup>Cf. the Electra of Sophocles, ll. 566 ff.

<sup>†</sup> Cf. Iphigenia among the Taurians of Euripides, ll. 16 ff.

Ægisthus, the son of Thyestes, returned to Mycenæ and made Clytæmnestra his paramour. After the fall of Troy Agamemnon returned to his kingdom, but immediately upon his arrival was murdered by his wife and Ægisthus. Various motives are ascribed by the poets for Clytæmnestra's conduct. She wished above all to avenge herself upon her husband because he had yielded to the command of Calchas and had allowed her favorite daughter Iphigenia to be sacrificed at Aulis. Moreover, she was jealous of Cassandra, daughter of Priam, whom at the fall of Troy Agamemnon had received as his prize and brought to Mycenæ.

Agamemnon's murder could not go unavenged. Orestes, the only son of Agamemnon and Clytæmnestra, had, at the time of the murder, been hastily despatched from Mycenæ and sent to his uncle Strophius, king of Phocis.\* Strophius had Orestes educated with his own son Pylades, who was of about the same age. A friendship soon sprang up between them which was celebrated in antiquity for its extraordinary devotion and constancy. Upon arriving at man's estate Orestes' whole thought was directed to avenging his father's treacherous murder, for the unwritten law of revenge and the express command of the oracle of Apollo required of him retribution upon the murderers. Accompanied by his friend Pylades he arrived in the eighth year of his exile in Mycenæ, and slew there his mother and Ægisthus. But in so doing he incurred the gravest guilt by murdering her who had

\* According to Pindar (Pythian Odes, 11, 15) the boy was rescued by his nurse; according to Æschylus (Ag. 853 ff.) Clytæmnestra sent him away to Strophius before his father's return from Troy; while in the Electras of Sophocles and Euripides the boy was saved with the aid of Electra by a trusty servant.

given him birth. Therefore, soon after the murder, he found himself pursued by the Erinyes or Furies, the dread avengers of every violation of the moral laws of the world, whether incurred by gods or men. They dogged his steps and pursued him through all the countries of the earth, so that he was obliged to seek refuge in the temple of Apollo in Delphi. The oracle of that place bade him go to Athens and present himself there for trial before the court of the Areopagus, which was instituted for this trial by Pallas Athena. Athena herself was the presiding judge, and Apollo pleaded in defense of Orestes. The votes for and against Orestes were equal, whereupon Athena gave her casting vote for the defendant, and he was adjudged acquitted.

Another version relates that only a part of the Furies accepted this verdict. The dissenting ones continued to pursue Orestes, so that he was again obliged to appeal for help to the oracle at Delphi. This time the oracle commanded him to go to Tauris, seize there an ancient image of Artemis, which was said to have fallen from the sky, and convey it to Attica. Apollo promised him complete release from the Furies when this deed was accomplished. Orestes and Pylades sailed to Tauris, but upon arriving there were captured by the inhabitants and delivered over to the priestess, who, according to the barbaric custom of the land, was to sacrifice them at the altar of the goddess. At the critical moment, however, they discovered that the priestess of the temple was Iphigenia, the sister of Orestes, who was believed to have been sacrificed in Aulis. Iphigenia, Orestes, and Pylades then planned to carry off the sacred image and escape to Greece. Through the intervention of Athena they succeeded, and Orestes was henceforth released from the pursuit of the Furies.

#### BLOOD-GUILT AMONG THE GREEKS.\*

To appreciate the causes of the inner conflicts and sufferings of Orestes we must understand the attitude of the ancient Greeks toward murder. In primitive times we find the generally accepted belief that the soul survived after death, and had the power to influence the fortunes of the living. If a man was murdered, his spirit demanded that his death be avenged by his nearest surviving kinsmen, and if they neglected to do so, the spirit could work as a perpetual curse in their lives. This belief that the ghost of the murdered person demanded vengeance is the basis of the Greek ideas regarding the punishment of murder. But in primitive times murder was not regarded as a crime against gods and men, but rather as an injury against the murdered person which had to be avenged by his surviving relatives. It was their duty to exact blood for blood under penalty of terrible persecution by the ghost of the murdered man. If, however, the murderer fled to a foreign land, the ghost of the victim, no longer enraged by the sight of the murderer, was supposed to be appeased, for the influence of the ghost did not extend beyond the confines of the country in which he had lived. The murderer in the foreign land was not regarded as tainted and could associate on terms of equality with his fellow men, so long as he lived out of the sphere of activity of the dead man's spirit.

In Homeric times the old custom of blood-vengeance relaxed. We hear that it was then possible for the murderer to compound for the life of his victim by paying a fine to the kinsfolk or by going into exile. But the

\*Cf. here Wilamowitz-Moellendorff's Introduction to his edition of the *Choëphoræ* of Æschylus (*Blutrache und Muttermord*), pp. 3-30. Berlin, 1896.

custom of the blood-feud was so deeply rooted in the popular consciousness that it was revived and intensified in historical times. The causes of this revival are obscure. Suffice it to say that some time after Homer the murderer was regarded as polluted, he was under a curse and brought curse upon all with whom he came in contact. wrath of the dead could no longer be appeased by the flight of the murderer into a foreign land. The spirit pursued him everywhere, over land and sea, and the Erinves aided in this endless pursuit. The primitive belief that the living must avenge the dead received a more solemn sanction, there was no expiation for bloodshed, no possibility of relief for the accursed murderer. A terrible dilemma arose. If the surviving kinsman obeyed the law and avenged the dead, he in turn became a murderer and was at the mercy of the kindred of his victim; if he neglected his duty, he was liable to the same penalties as the murderer himself. And so a murder once committed brought in its train an endless chain of crime and suffering or, as Æschylus says in his Agamemnon (Il. 758 ff.): 'it is the impious deed that gives birth to more such deeds after it, and like to its own race'.

Here the cult of Apollo, whose worship was centered in Delphi and whose spiritual influence had in time become the greatest in Greece, came to the assistance of the troubled Greek conscience. Whatever Apollo may have been in earlier times, we find that from the eighth century on he stands forth from among the other divinities as the god of light and of purity, to whom every stain of blood is abhorrent. Naturally the great moral questions and perplexities with respect to murder were submitted to this Delphic god. He undertook to mediate between man and the terrible forces of revenge to which he was exposed. He was the just god who could estimate the various

degrees of guilt and in some cases exercise elemency. Although he continued to enforce the old duty of vengeance and even quickened the moral sense of the avenger, he offered under certain circumstances the possibility of escape from permanent pollution by some elaborate ritual of purification and various acts of atonement.

The Delphic religion with its ritual of purification from murder naturally affected the story of Orestes, for the unnatural crime of Orestes afforded the Delphic priesthood the most impressive text for expounding the teachings of the god. According to the general belief of the Greeks Orestes did right in murdering his mother, but by so doing he called forth the activity of the Erinyes against him. Who then was to protect him and assert even against the dread goddesses that his act was just? None else than the Delphic god, the supreme arbiter of justice and purity. And so we find that in the development of the legend and in its treatment by the tragic poets it is Apollo who directs the actions of Orestes, and finally releases him from the pursuit of the Erinyes and purifies him from the stain of murder.

### THE LEGEND OF ORESTES AND IPHIGENIA IN ANCIENT LITERATURE.

THE legend of Orestes as outlined above is constructed from various still extant accounts of Greek poets. The development of the legend in literature shows a distinct effort on the part of the poets to deepen the moral motives of the principal characters and give a fuller expression and finer organization to every phase of the story. In the following sketch of the treatment which the legend received in Greek poetry we shall dwell especially upon

those works which in some way distinctly influenced Goethe's drama.

Homer knows as yet nothing of the story of Iphigenia's experience in Aulis, and of the matricide and remorse of Orestes, the two branches of the legend which were united by Euripides. In fact, the name of Iphigenia does not yet occur in Homer. In the Iliad IX, ll. 142 ff., Agamemnon tells Nestor that he has three daughters, Chrysothemis, Laodice, and Iphianassa, any one of whom he is willing to give to Achilles in marriage. The story of Agamemnon's murder appears first in the Odyssey. Here it is related that Ægisthus, the paramour of Clvtæmnestra, slew Agamemnon on his return from Trov.\* that Orestes fled or was despatched to Athens, that after the murder Ægisthus and Clytæmnestra reigned seven years in Mycenæ, but that in the eighth Orestes returned and slew Ægisthus. Clytæmnestra died at the same time, but we are not told how.† It is possible to assume that she died by her own hand. In the Homeric account there is nowhere a divine command of Apollo that Orestes should take vengeance. The deed of Orestes is regarded as a natural and laudable revenge. There is no mention of a persecution by the Furies.

In the Cyprian Lays, an epic of the Trojan cycle assigned by some to Stasinus (eighth century B.C.), we hear of Iphigenia as one of the daughters of Agamemnon, of her sacrifice in Aulis and her removal by the goddess to Tauris. Stesichorus of Himera (632-552 B.C.) wrote a long and very celebrated poem on the story of Orestes, the Oresteia. Only very few fragments of it have come down to us, but an effort has been made to reconstruct

<sup>\*</sup> Cf. Odyssey I, Il. 29 ff.; I, ll. 298 ff.; III, ll. 193 ff.; IV, ll. 514-535; XI, ll, 404-434.

<sup>†</sup> Ibid. III, ll. 303 ff.

its general outline with the help of archæology.\* From these investigations it appears that in this poem Clytæmnestra slew her husband, that Orestes was saved by his nurse, and after some years returned and killed Ægisthus and his mother. After the murder the Erinyes persecuted him, and Apollo furnished him with a divine bow and arrows as a protection against them. The drama of Æschylus probably followed the general outlines of the story of the Oresteia.—The sacrifice of Iphigenia is also referred to by Pindar (522-448 B.C.), who in his eleventh Pythian ode (478 B.c.) suggests that the motives of Clytæmnestra's crime may have been her desire of revenge for the sacrifice of Iphigenia in Aulis. These brief notices will suffice to show that the Orestes legend had been considerably developed and ethically deepened during the period between Homer and Æschylus.

A legend so rich in dramatic possibilities naturally appealed to the Greek dramatists and became one of their most popular themes. The three greatest tragic poets of Greece, Æschylus (525–456 B.C.), Sophocles (496–406 B.C.), and Euripides (480–406 B.C.), dramatized the various phases of the legend. Eight of these dramas have come down to us. They are: The Orestean trilogy of Æschylus, also called the Oresteia, consisting of the Agamemnon, the Choëphoræ, and the Eumenides; the Electra of Sophocles, and the Electra, the Orestes, the Iphigenia in Aulis, and the Iphigenia among the Taurians of Euripides.†

<sup>\*</sup> Cf. Carl Robert. Bild und Lied. Archaeologische Beiträge zur Geschichte der griechischen Heldensage, pp. 149-191. Berlin, 1881.

<sup>†</sup> Æschylus and Sophocles also dramatized the Iphigenia theme. Cf. Welcker, *Die Aeschyl. Tril.*, pp. 408 ff. and 415.

In moral significance, boldness of conception, and grandeur of language the Orestean trilogy of Æschylus represents perhaps the highest achievement of the Greek drama. One thought inspires the whole drama, that of guilt and retribution. The first play of the trilogy represents Agamemnon upon his triumphant return from Troy treacherously murdered by Clytæmnestra. The main stress is here laid upon the character of Clytæmnestra, who is the only assassin of her husband and a truly colossal figure. She acts with cold, calculating energy and is animated by a relentless hatred of her husband, because he allowed her favorite daughter Iphigenia to be sacrificed in Aulis. The poet assumes that the sacrifice really took place.

Retribution upon Clytæmnestra and her paramour Ægisthus is the theme of the second drama of the trilogy. the Choëphoræ (Libation-bearers). The drama is so called from the chorus, which is composed of captive Trojan women who have been sent by Clytæmnestra to pour libations upon the tomb of Agamemnon. Orestes. a child at the time of his father's murder, has grown up to manhood at the court of his uncle Strophius of Phocis. At the express command of Apollo he has been ordered to execute the blood-feud upon Ægisthus and Clytæmnestra and threatened with the severest penalties if he refused to obey. He accordingly proceeds to Argos, and finds Electra at the tomb of his father. Strengthened by her in his resolve, he slays Ægisthus and his mother. But immediately after the deed he is attacked by the Furies. He experiences a strange anguish, feels that he is going mad, and rushes away from the scene. It is important to note the spirit in which he commits the murder. He feels that it is monstrous to shed his mother's blood, but he knows that Apollo demands of him vengeance. Disobe-

dience to the god's will is the greater of the two evils, and so he resolutely proceeds to the deed. Only once—at the moment when his mother makes a most pathetic appeal to him-he hesitates, but when Pylades reminds him of the command of the god, he executes the deed. attack of the Furies is not to be interpreted as meaning that he is overcome by remorse, for his attitude later on shows that he is fully convinced of the justice of his cause. According to the then prevalent views a matricide must be pursued by the Furies. The Furies are the avenging deities of unnatural crimes: such a crime has been committed, and hence they have gained the right to pursue Orestes. He knows what punishment he must incur by murdering his mother, and yet he does not falter in the duty he owes to his father. He is indeed 'pius facto et sceleratus eodem'.

The Eumenides fittingly close the tragedy. The deed of Orestes committed at the command of Apollo, the representative of the younger dynasty of gods, offended the Furies, who belong to the older divinities. They appear in the drama in bodily form and pursue Orestes, so that he is obliged to seek refuge in the shrine of his protecting god in Delphi. Apollo sends him to Athens to be tried before the court of the Areopagus with Pallas Athena as the presiding judge. The Furies, aroused by the ghost of Clytæmnestra, accuse Apollo of mocking them, the ancient divinities, and of stealing from them their victim. Apollo ejects them from his sanctuary. boldly asserting that the deed of Orestes was done at his command, because the violation of the marriage-bond demanded such action. The Furies then dog the steps of Orestes till he arrives in Athens. Before the court of the Areopagus the Furies are the accusers, Apollo the defender of Orestes. When the pleadings are over, the judges of the Areopagus cast their votes, and the number is found equal. Athena then gives her casting vote in favor of Orestes and he is acquitted. The Furies are at first very wroth and threaten to call down curses and devastations upon the Athenian land, but Athena appeases them by promising them a shrine to be erected in their honor close to the hill of Areopagus. Henceforth they are to be venerated by the name of Semnæ (the venerable ones) or Eumenides (the gracious or benevolent ones), and are to be propitious goddesses who, though still continuing to punish crimes, will be ready to grant mercy to penitent sinners and give succor to all men. The appeased Furies then depart to their newly appointed home, calling down blessings upon Athens.

In this drama Orestes and his fortunes sink into the background, and the interest centers in great religious and moral issues represented by the ancient and the younger gods. Guilt is weighed against guilt, duty against duty. No reconciliation seems possible until Athena, the goddess of Wisdom, steps in and pardons Orestes. Orestes is but the object of conflicting divine agencies. His final release is not the result of inner repentance, but of a reconciliation of rival claims of powerful divinities.

#### THE ELECTRA OF SOPHOCLES.

The subject of this drama is the same as that of the Choëphoræ of Æschylus, except that the interest of the poet is here centered not so much in the large questions of Destiny, Justice, the Erinyes, but rather in human character, especially that of Electra. After the murder of her father she is filled with an implacable hatred of her unnatural mother and the insolent Ægisthus. The desire to avenge her father determines her whole being. She

lives in indignity and want, and will not resign herself to her fate. Her sole comfort is that by her daily wails she can disturb the happiness of the murderers. Orestes executes here the deed, as in the Odyssey, in a spirit of righteous retribution. It is a deed of merit about which no doubt can be entertained. Sophocles takes his stand upon the primitive belief according to which matricide is the simple duty of Orestes, involving no pollution and requiring no expiation. We find in him no conflict of claims, no choice between alternative penalties. The command of Apollo is brief, and its words show that the god expects no reluctance on the part of Orestes. When the deed is done, Electra displays nothing but exultation, and Orestes shows no signs of madness. There is not a hint in the drama of a persecution by the Furies. In fact the deed seems so meritorious to Electra and Orestes that both expect from it eternal and unqualified glory.

#### THE ELECTRA OF EURIPIDES.

There is an undoubted spirit of skepticism in Euripides toward the mythology of his countrymen. His age regarded him as a notorious free-thinker, and it is apparent that he had little sympathy with much of the legendary material which he dramatized. He frequently showed his hostility to the current polytheism by making his characters express doubt in the wisdom and justice of the gods. He did not admire the old heroic legends and therefore often treated them with an almost modern realism. His *Electra* is written in that spirit. The old heroic world is here stripped of its grandeur. Electra is married to a peasant and performs the ignoble office of a slave. She cherishes the deepest hatred against her mother and Ægisthus, bewails the disgraceful fate of her

father, and prays that the exiled Orestes may return to avenge Agamemnon. The new element introduced by Euripides is the degradation and personal suffering of Electra at the hands of her mother and Ægisthus. This personal wrong done to Electra furnishes her and Orestes with an additional motive for wishing to avenge themselves upon Clytæmnestra and her paramour. Ægisthus is killed in cold blood, but when Clytæmnestra approaches, Orestes is seized with a feeling of horror at the thought of the crime he is about to commit. The Orestes of Æschylus also falters for a moment, but upon being reminded of the oracle of Apollo he unflinchingly strikes the blow. The Orestes of Euripides, however, doubts the wisdom of Apollo, because the god commanded him to commit a deed which is repugnant to his natural feelings and which he must regard as an impious crime.\* After the murder of Clytæmnestra Orestes is seized with remorse and anguish. At the end of the drama the Dioscuri, the brothers of Clytæmnestra, appear and pronounce her fate as just, though they doubt the wisdom of Phœbus in assigning the execution of the murder to Orestes.† They then declare that Orestes must leave Argos, that he is to be persecuted to madness by the avenging Furies, but that he is ultimately to be acquitted from guilt by the court of the Areopagus.—Whatever may be the poetic limitations of the play, it is certain that Euripides has succeeded in humanizing the conduct of Orestes. His doubts, his inner conflicts, and his consciousness of guilt are essentially modern.

\* Cf. 11. 967 ff.

† Cf. l. 1302.

#### THE ORESTES OF EURIPIDES.

This work is one of the most unequal dramas of Euripides, beginning with scenes of remorse and madness which are to be classed with his most inspired efforts, but ending with a series of intrigues and stratagems which are unworthy of a great poet. The action takes place on the sixth day after the murder of Ægisthus and Clytæmnestra, and what interests us particularly is the poet's conception of the character of Orestes. The hero is divided against himself. His attitude toward his crime ranges from absolute condemnation in his calmest moments to a justification of it when driven to extremes. We have here a conscience-stricken character, doubting the wisdom and benevolence of Apollo, and believing that the god incited him to a crime which Agamemnon himself would not have approved of. For the murder of Clytæmnestra could not restore the dead to life, but was sure to bring evil upon the living. He confesses that he suffers most from his own remorse, and that the Furies, terrible though they be, are a secondary affliction. In short, we have here a conception of Orestes which in some respects resembles that of Goethe.

#### IPHIGENIA IN AULIS OF EURIPIDES.

This drama is interesting to us because it represents the most momentous experience in the early youth of Iphigenia. Its action is in brief as follows: The Greek fleet has been detained in Aulis by thwarting winds, and the seer Calchas reveals to the leaders that the angry Artemis demands the sacrifice of Iphigenia as the price of a successful voyage. Agamemnon at first refuses to obey, but is finally persuaded by Menelaus and Odysseus

to yield. He sends a letter to Argos, directing Clytæmnestra to bring Iphigenia to the camp without delay, on the pretext that he wishes to give her in marriage to Achilles. But as the day of her arrival approaches, he shrinks from the dreadful deed, and sends another letter to his wife countermanding his previous order. This letter is, however, intercepted by his brother Menelaus, and Clytæmnestra arrives with Iphigenia and the infant Orestes in Aulis. Achilles knows nothing of the artifice in which his name was used to entice Iphigenia to Aulis, but soon the terrible design of Calchas is revealed to him and Clytæmnestra. The disconsolate mother appeals to Achilles for protection, and he, moved to pity for the helpless girl, promises to do everything to save Iphigenia from death. Then follows a meeting between Agamemnon and Clytæmnestra. She upbraids her husband in most violent terms; the terrified maiden makes a most pathetic appeal to her father for her life; Achilles returns prepared to go to extremes to shield Iphigenia. Then, after the first shock is past, a sudden change of mind takes place in Iphigenia. She resolves to resign herself willingly to death for the good of her people and to prevent a hopeless combat between her brave champion and the relentless army. Clytæmnestra is forced to acquiesce in this decision, and with a touching farewell to her mother and her infant brother the heroic maiden goes resolutely to the altar. In an epilogue, which is probably spurious, we are informed that when the fatal blow had been struck, it was discovered that the immolated body was that of a doe, and not of Iphigenia.—This drama was translated by Schiller in 1788.

#### THE LEGEND OF THE TAURIC IPHIGENIA.

The legend of the release of Orestes from the Furies was a subject of such far-reaching interest to the Greeks that another legend was developed on the subject quite different from that dramatized by Æschylus, namely, the legend which represented the release of Orestes as conditioned by his capture of the image of Artemis from Tauris, where Iphigenia after her rescue from Aulis served as a priestess at the shrine of the goddess.\* To understand and appreciate the theme of this drama of Euripides as compared with that of Goethe we must inquire into the origin of the legend.

Iphigenia was originally a moon-goddess, identified or associated with the goddess Artemis or Hecate, and worshipped in Greece and Asia Minor. She presided over births and, in general, was potent over the destinies of women. In prehistoric times she was appeased by human sacrifices, but with the progress of civilization this barbarous custom gradually disappeared, and, instead of being entirely abolished, was replaced in some cases by milder ceremonies which were curious reminiscences of the old sacrifices. So at Halæ, on the southeastern coast of Attica, there was in historic times a temple in honor of Artemis Tauropolos ('goddess of kine') containing a wooden image of the goddess. Annual festivals, called Tauropolia, were here celebrated, at which a man was led to the altar, as though he were a victim,

\* It is still an unsettled question whether both forms of the legend lived in the popular consciousness at the same time and in equal strength, or whether the legend as treated by Æschylus is older and was gradually supplanted by the younger legend as found in Euripides.

and had blood drawn from his neck by a scratch of the sword. Also at Brauron, several miles southwest of Halæ, a goddess was worshipped who originally seems to have been called Iphigenia and in historical times the Brauronian Artemis.\* Every five years a great festival was held at Brauron in her honor, at which Attic maidens brought she-goats as offerings to her.

The same custom of offering human sacrifices to a maiden goddess was practiced in ancient times in the Tauric Chersonese, the modern Crimea. Travelers who fell into the hands of the natives were slaughtered on a sea-cliff before the temple of this goddess. When the Greeks in the course of their voyages became acquainted with this people, the similarity of names and religious practices naturally led them to identify the Taurian goddess with their own Artemis Tauropolos. As the moral and religious life of the Greeks advanced, they regarded the human sacrifices hinted at in their own ceremonies in Halæ and Brauron as so brutal that they ascribed such practices to the barbarians in Tauris, and thus satisfied the scruples of their national conscience. Accordingly, the tradition gradually developed that after the image of Artemis had been rescued from Tauris and brought to Greece, the human sacrifices were abolished and replaced by the milder ceremonies in Halæ and Brauron with which they were familiar. Thus the transplanting of the image of the goddess to Greece was interpreted by the people as a deed of great national and religious significance, symbolizing the superiority of Greek civilization over the brutal religion of the barbarians.†

Just by what mythological process the daughter of

<sup>\*</sup> Cf. Iph. Taur., ll. 1446-1467.

<sup>†</sup> Cf. R. Förster. Iphigenie. Breslau, 1895.

Agamemnon became associated with the goddess Artemis-Iphigenia-Tauropolos and was finally made a priestess of the latter must, like all similar mythological questions, remain a matter of conjecture. Suffice it to say that such transformations are not infrequent in mythology. It is the national import of the legend as finally developed that particularly concerns us here. The seizure by a Greek hero of the very ancient and sacred image of Artemis from a barbarous people addicted to human sacrifices, and its removal to Hellas, the land of superior civilization and humanity, appealed most strongly to the national consciousness of the Greeks and furnished the Greek dramatists with a most welcome theme. This glorious feat Euripides ascribes to Orestes and makes it the center of interest of his most finished drama.

## IPHIGENIA AMONG THE TAURIANS OF EURIPIDES.

EURIPIDES connects his drama with the Eumenides of Æschylus by assuming that only a part of the Furies accepted the judgment of Athena, while the rest refused to yield to it and continued to persecute Orestes.\* The latter therefore again appealed to the oracle of Apollo, who promised him final deliverance if he carried away the wooden image of Artemis from Tauris to Attica. The action of the drama begins with the arrival of Orestes and Pylades in Tauris to execute the task demanded by Apollo.

The play opens with a prologue in which Iphigenia gives an account of her family, of her miraculous escape from Aulis through the intervention of the goddess, and her removal to Tauris, where as priestess of the goddess she has to perform the cruel duty of sacrificing all Greeks who arrive on the shores of the land. She also relates a

<sup>\*</sup> Cf. Iph. Taur., ll. 961-971.

mysterious dream which she had on the previous night and which convinced her that her only brother Orestes was dead. Our attention is thus at once directed to the fate of Orestes. She then withdraws with her attendants to offer funeral rites to his shade. In the next scene Orestes and Pylades appear and reconnoiter the temple to find out how they can most readily get access to the statue. Finding the task very difficult, they decide to conceal themselves in the caves along the seashore till nightfall, when they expect to make the attempt. Iphigenia then returns and bewails the fate of her brother, of the house of Atreus and her own wretched destiny, when a herdsman enters and announces that two young Greeks after a stubborn fight have been captured on the seashore. The name of one of them is Pylades; the name of the other, who acted like one possessed by the Furies, is unknown. Iphigenia is addressed as 'the daughter of Agamemnon and Clytæmnestra', and so we must assume that her ancestry is known to the Taurians. She orders the captives to be brought to her, and believing that her brother is dead, she feels now no compassion for the strangers, although formerly she was wont to pity the unfortunate victims that were to be sacrificed by her. She wishes that Menelaus and Helen, through whom she and her family suffered so much, might be stranded upon the shores of Tauris so that she could wreak her vengeance upon them. But when her savage revengeful mood subsides, she expresses a protest against human sacrifices, and doubts whether gods can take pleasure in such cruel practices.

When the captives are brought to her, Iphigenia questions them about their home and parentage. Orestes resolves to die without revealing his identity, but finally mentions Mycenæ as his birthplace. By rapid inter-

change of questions Iphigenia then learns the fate of the Greek heroes before Troy, the tragic story of her family, and above all that Orestes still lives. This information gives a new turn to her thoughts. She proposes to save one of her captives on condition that the pardoned one bear for her a letter to a dear friend in Argos. The other captive is to be sacrificed to the goddess. Orestes is ready to die and begs that the letter be entrusted to Pylades. When Iphigenia withdraws to prepare the letter, there ensues the fine and celebrated scene in which the two friends vie with each other as to who should do the commission for the priestess and escape death. Finally Orestes prevails upon Pylades to go to Greece. Iphigenia then returns with the letter; Pylades takes an oath to deliver it safely, but fearing that it might be lost in shipwreck, he asks her to let him know its contents. Iphigenia then reads the letter addressed to her brother Orestes, in which she informs him of her miraculous escape from death in Aulis, and begs him to rescue her from the barbarous land of Tauris and bring her back to Argos. Pylades immediately hands the letter to Orestes. Then follows the recognition of brother and sister, after Orestes has furnished unmistakable proofs of his identity.

Orestes then explains to his sister his mission in Tauris. Iphigenia is eager to help him and return with him to Greece, but how can they elude the king and seize the image? Orestes proposes that they kill the king, but Iphigenia rejects this, for 'it would be a foul deed that strangers slay their host'. It seems impossible to carry away the image by stealth, because it is guarded day and night. Finally Iphigenia suggests a plan which must have strongly appealed to the Greek love of cunning. She intends to tell the king that the strangers, being tainted with crime, have polluted the image, and that

therefore she must purify it by carrying it down to the sea, attended only by her maidens. The captives, being unhallowed, must also, before their sacrifice, be bathed in the sea. When all three will have arrived at the seashore, they can board the ship which brought Orestes and Pylades to Tauris, and then sail with the image to Greece.

Her plot succeeds. Orestes and Pylades withdraw, and Thoas arrives just as Iphigenia is carrying the sacred image out of the temple. In the dialogue that follows the Greek heroine splendidly displays her craft and her intellectual superiority over the credulous and simpleminded barbarian. He believes her story of the pollution of the strangers and the image, and accepts her suggestion that the people, in order to escape contamination, should stay at home, while she and the strangers proceed to the seashore. She also makes him draw his mantle over his eyes when the strangers come from the temple, lest he become tainted with their crime. Thus, carrying the image, she effects her escape with her brother and Pylades, while Thoas remains behind to purify the temple with fire.

Suddenly a messenger arrives with the startling news that while Iphigenia was performing her mysterious rites of purification, a Greek ship appeared and took on board the two captives along with the priestess and the image. The Scythians tried to prevent it, but were unsuccessful. However, when the ship was about to depart, a gale arose and drove it on the rocks, so that the fugitives were again in the power of the king. The indignant Thoas; threatening terrible revenge, then bids his men to hasten to the seashore and bring back the fugitives. At this critical moment, when all seems lost, Pallas Athena appears and informs the king that all had happened in obedience to the command of Apollo, and bids him to

allow the prisoners, the priestess, and her attendants to return to Greece. She then instructs Orestes to place the image in Halæ in Attica, where certain rites are to be paid to the goddess Artemis. Iphigenia is upon her return to continue to serve the goddess as priestess in Brauron, near Halæ. Thoas religiously yields to the commands of Athena. The great mission of Orestes is thus accomplished, and all ends in peace.

Careful investigations of Goethe's Iphigenie have proved conclusively that Goethe drew freely from all the Greek dramas which treated of the legends of Orestes and Iphigenia, although naturally the Iphigenia among the Taurians of Euripides was his principal source.\* He also derived a number of details concerning the Pelopidæ from the Fabularum Liber of Hyginus (64 B.C.—16 A.D.?). This work was a well-known Roman primer on mythology containing a collection of 227 fables, which are largely arguments of ancient plays, most of which are lost. Of special importance for Goethe's drama are Fables 85, 86, 88, 119, and 120. In fact the names of Chrysippus and Plisthenes, which occur in the earlier versions of the drama, he could have obtained only from Hyginus.† In the notes reference has been made to the other classical sources which have or may have influenced some passages of Goethe's drama. Most important of these is the Philoctetes of Sophocles, the relation of which to Goethe's Iphigenie will be discussed later, and the Iliad and Odyssey of Homer, the influence of which permeates the whole drama.

<sup>\*</sup>Cf. Hans Morsch. Goethe und die griechischen Bühnendichter. Progr. Berlin, 1888.

<sup>†</sup> Cf. notes to ll. 342 and 366.

## THE LEGENDS OF ORESTES AND IPHIGENIA IN FRENCH AND GERMAN LITERATURE BEFORE GOETHE.

French classicism favored the dramatization of subjects taken from Greek and Roman history and mythology. Accordingly, various phases of the Orestes and Iphigenia legends were dramatized by French poets in the 17th and 18th centuries. In Germany Gottsched (1700-1766) tried to reform and elevate the German drama by the study and imitation of the French classic dramas. Several German dramatists who stood under the influence of his doctrines adapted some of the French dramas on the Orestes and Iphigenia themes for the German stage.

The most famous of the Iphigenia dramas in France is Racine's Iphigénie en Aulide (1674), which, however, is based upon an entirely different tradition from that followed by Goethe, and had no influence upon him. It is interesting to note that Racine conceived but afterward abandoned the plan of writing an Iphigénie en Tauride. A prose sketch of the first act of this proposed drama has come down to us, from which we infer that the love of the son of Thoas for Iphigenia was to form an important element in the dramatic action.\* More important from the point of view of its influence upon the German Iphigenia dramas is La Grange Chancel's Oreste et Pylade ou Iphigénie en Tauride (1699), a typical French classical drama, which maintained itself upon the French stage for half a century. Upon this drama of La Grange are based the dramas of Johann Elias Schlegel (1719-1749) and Christoph Friedrich von Derschau (1714-1799). In

<sup>\*</sup>Cf. Racine in Les grands écrivains de la France, Vol. IV, 1-14. This prose sketch was first made known in 1747.

1737 Schlegel wrote the drama Geschwister auf Taurien, which shows distinctly the influence of La Grange and Euripides. In 1747 appeared Derschau's drama Orest und Pylades oder das Denkmal der Freundschaft, which follows very closely the work of La Grange.\* In 1757 Guimond de la Touche's Iphigénie en Tauride was produced with much enthusiasm upon the French stage, and retained its popularity for many years on account of its noble diction and pure verse.† It shows to some extent a dependence upon La Grange, but is largely determined by the school of Voltaire, especially by his Mérope (1743). This drama of Guimond de la Touche was the model for the libretto which Nicolas François Guillard wrote in 1778 for Gluck's famous opera Iphigénie en Tauride, produced in Paris in 1779.‡

Besides these dramas, which deal more specifically with the Iphigenia theme, the works of Crébillon (1674-1763); Voltaire (1694-1778), and Gotter (1746-1797) on related themes should be considered. In 1707 Crébillon's Atrée et Thyeste and in 1708 his Électre appeared; Voltaire's drama, Oreste, was produced in 1750. Friedrich Wilhelm Gotter (1746-1797), who stood under the direct influence of Voltaire and for a time was on terms of intimacy with Goethe, wrote two dramas which are of special importance from the point of view of their relation to Goethe's Iphigenie: Orest und Elektra and Merope. The former was produced in Weimar in 1772, the latter in 1773.

It is difficult to determine to what extent these French and German dramas influenced Goethe's Iphigenie.

<sup>\*</sup> Archiv für Litteraturgeschichte XI, 364, and Ersch und Gruber, I, 24, 219.

<sup>†</sup> Edited by A. Lundehn, Berlin, 1877.

<sup>†</sup> This opera was not known to Goethe when he wrote the first version of his *Iphigenie* in 1779.

Goethe was an efficient French scholar and took a keen interest in the contemporary literature of his country. so that we may assume that these dramas did not escape his notice. Morsch in his very careful investigation of this subject \* has made it seem probable that several of these dramas have left distinct traces of their influence upon Goethe's work. Motives, situations, and expressions occur in these dramas which at once suggest some passages in Goethe's Iphigenie. Some of these resemblances are doubtless due to the same classical sources used by Goethe and his predecessors, others seem to point to a direct though probably unconscious influence of the older dramas upon Goethe. The most striking of these parallels have been cited in the notes. The ground is here very uncertain and must be approached with great caution. In many instances it is impossible to assert unreservedly that Goethe was dependent upon his predecessors, for some of these resemblances may be purely accidental, while others may be naturally accounted for by the analogous characters and situations of the dramas.

There is one remarkable agreement between La Grange-Chancel and Goethe. Both represent Thoas as a suitor of Iphigenia and as rejected by the priestess on the ground that the gods do not approve of such a union. Gotter's Orest und Elektra presents the largest number of parallel situations and passages. In this drama and in Voltaire's Oreste, which was its model, we find a suggestion of that spirit of large humanity which permeates the best literature of the 18th century and of which Goethe's Iphigenie is perhaps the noblest expression. In Gotter's and Goethe's dramas the instinctive love of the sister for the

<sup>\*</sup> H. Morsch, Vorgeschichte von Goethe's Iphigenie. Vierteljahrschrift für Litteraturgeschichte, Vol. IV, pp. 80-115.

brother plays an important rôle and is the characteristically modern element in both dramas. There is also a situation in Gotter's drama (V, 9) which in some respects is very similar to the second scene of the third act of Goethe's *Iphigenie*. There Gotter's Orestes, like Goethe's hero, believes himself in Hades, meets and addresses Agamemnon, Clytæmnestra, and Ægisthus, and wishes to be led to his great ancestor Tantalus. In general Gotter's conception of Orestes resembles Goethe's. He represents him as deeply oppressed by his sense of guilt and as longing to be released from the hereditary curse of the family (IV, 5; V, 3; V, 8). Thus it may be said that Gotter's drama, though an inferior production, furnished Goethe with several valuable suggestions which he developed in his *Iphigenie*.

# GOETHE'S RELATION TO CLASSICAL ANTIQUITY UP TO 1779.

GOETHE'S acquaintance with the ancients dates back to his boyhood. His father, who personally directed his education, laid great stress upon the study of ancient and modern languages. As the boy was intended for the law, the study of Latin was especially emphasized, whereas Greek was treated rather superficially. His father's library was well provided with good editions of the Roman classics, translations, and various books on classical antiquity, so that the boy before going to the university had developed a strong interest for the ancients. He had then a fairly good knowledge of Roman literature, but his knowledge of Greek did not extend much beyond the ability to read the New Testament in the original. He early became interested in Homer, but on account of his limited knowledge of Greek was obliged to read

him in translations. In fact, even during his university period and some time after he had to depend for his knowledge of the Greek classics largely upon Latin, German, and French translations. The pictures in his paternal home also strongly stimulated his interest in the classical world. His father had visited Italy in his youth, had developed there a love for Italian art and life, and had in his collection many pictures of Roman monuments and copies of Italian paintings which aroused the boy's desire to see some day that wondrous land of art and beauty. All these influences made the boy wish to go to the University of Goettingen and devote himself there to the study of classical philology with the purpose of some day entering upon an academic career. The father, however, decided the question of vocation for him, and in 1765 he went to the University of Leipzig to study law.

His academic studies in Leipzig were lacking in definiteness of purpose and organization. Feeling little interest in the abstractions and formalisms of law, and vaguely longing for a larger self-development, the young student neglected his professional work, and took up in a desultory way the study of history, philosophy, literature, and art. He attended the lectures of the distinguished philologist Ernesti, and read Quintilian, the *Ars Poetica* of Horace, the *Poetics* of Aristotle, but could then hardly appreciate the real significance of these writings.

More fruitful than this desultory philological work were his art studies in Leipzig. He was introduced to the theory of art by Adam Friedrich Oeser (1717-1799), a painter of moderate talents, but a stimulating teacher. Oeser was the enthusiastic friend and admirer of Winckelmann (1717-1768), the greatest art critic and classical archæologist in the 18th century, whose monumental

work on the History of Ancient Art (1764) paved the way for the modern historical study of ancient art. It was Oeser who introduced young Goethe to the works of Winckelmann and to Lessing's Laokoon (1766), and these works the poet regarded as among the most potent influences of his sojourn in Leipzig. Oeser's teaching that the ideal of beauty was simplicity and repose impressed him profoundly. Of Lessing's Laokoon he says in his autobiography: 'It was a beam of light... which that most excellent thinker brought down to us through the clouds. One must be a young man to realize the effect which Lessing's Laokoon produced upon us by transporting us out of the region of scanty perception to the open fields of thought.'\* This essay, besides enlightening the young Goethe on the essential differences between the laws of art and poetry, intensified his enthusiasm for Greek art and literature by its fine analysis of the beauties of Homeric poetry and the Greek drama.

Of all the contemporary German poets Wieland (1733-1813) attracted him most during the Leipzig period, because he regarded the spirit of his works as most nearly akin to the artistic ideals of Winckelmann. Wieland, an essentially Epicurean nature, after emancipating himself from his early pietistic influences, turned to Greek antiquity for his guidance in life and art. He was regarded by his contemporaries as a Greek, because he often chose a Greek background for his novels and poems, and preached the Epicurean philosophy of life. In 1766-67 his Geschichte des Agathon appeared, which, though saturated with the rationalism of the 18th century, is Greek in costume and scenery. In 1768 Musarion oder die Philosophie der Grazien appeared, which especially ap-

<sup>\*</sup> Cf. Werke (Weimar Ed.), Vol. XXVII, p. 164.

pealed to the young Goethe because he regarded it as a modern reproduction of Greek life.\*

Goethe left Leipzig Aug. 28, 1768, for Frankfurt. Here he remained for almost two years trying to recover his undermined health. This second Frankfurt period. although important for his philosophical and religious development, did little for the enlargement of his knowledge of classical antiquity. His classical studies received a new impulse in Strassburg, where he arrived April 2, 1770, to finish his course in law. Goethe's Strassburg period is perhaps the most fruitful in his life. It would lead us too far to develop here how radically his views on life and art were changed in Strassburg, and how these new ideas determined his Storm and Stress productions. Suffice it to say that this great change in Goethe was wrought largely through Herder (1744-1803), who, though only five years Goethe's senior, had already published several works which in originality and suggestiveness at once raised him to the foremost rank of German thinkers. In opposition to the doctrines of Gottsched that poetry was an art that could be learned by the study and application of rules derived from the works of the ancients and the French classic writers, Herder taught that true art and poetry, however manifold their forms might be, were necessary, spontaneous expressions of national life. In the poetry of the Old Testament, in the folk-songs, in Shakespeare, Ossian, and Homer he found brilliant examples of the validity of his principles.

The teachings of Herder gave Goethe new standards for the study of literature, enabled him to distinguish

<sup>\*</sup>Cf. Seuffert, Der funge Goethe und Wieland. Zeitschrift für deutsches Alterthum, Vol. XXVI, pp. 252 ff.

between true and artificial poetry, and definitely emancipated him from the imitation of French models. The great national poets became now the object of his enthusiastic study, especially Shakespeare and Homer. Recognizing that translations could reproduce the matter but not the spirit of poetry, he resumed the study of Greek so as to be able to read Homer in the original. But as his study of the language was very unsystematic, he never acquired a sufficient mastery of it to read the more difficult Greek authors without the aid of translations.\* His reverence for classical antiquity during his Strassburg period was nobly expressed in his poem Der Wanderer (begun 1770, finished 1772).

In his correspondence after the Strassburg period we find frequent references to the Greeks. He studied Plato in preparation for his projected drama Leben und Tod des Sokrates, and took special delight in reading Theocritus, Anacreon, and Pindar.† The influence of Pindar is distinctly noticeable in several of the finest lyrical poems of this period. In Wetzlar, where he went in May, 1772, his classical studies, and especially his readings of Homer and Pindar, were continued.‡ His correspondence of this period abounds in Homeric expressions; in the Frankfurter Gelehrte Anzeigen he takes up the cause of Homer.§ We can best study his enthusiasm for Homer

<sup>\*</sup> For the manner in which he learned to read Homer in the original cf. his letter to Frau von Laroche of Nov. 1774. For the difficulty which he experienced in Greek cf. his letter to Schiller of Sept. 28, 1800.

<sup>†</sup> Cf. Wanderers Sturmlied (1772), in which Anacreon, Theocritus, and Pindar are characterized.

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Cf. A. Kestner, Goethe und Werther, 1854, p. 35.

<sup>§</sup> Cf. especially his discussion of Robert Wood's Versuch über das Originalgenie des Homer.

at this time in his world-famous romance Die Leiden des jungen Werthers. The sentimental Werther compares the simplicity of his life with the patriarchal conditions of the Homeric world. The reading of Homer is soothing to his troubled heart, and when he has bitter experiences in aristocratic society, he returns to his home to find solace in Homer. Only at the end of the work, when deep melancholy takes possession of the hero, he turns from the cheerful world of Homer to the sad, formless, misty world of Ossian.\*

Goethe states in his autobiography that he found in Greek mythology 'an inexhaustible wealth of divine and human symbols.' He accordingly treated several mythological themes in his poems of this period. The grandest of these is his fragment Prometheus (1774), written in the spirit of the Pindaric odes, the first larger poem in which he adapted an antique theme to modern meanings, and one of the most powerful expressions of Goethe's revolutionary spirit and his pantheistic belief at that time. The Titan Prometheus, having served Zeus many years, discovers the inadequacy and narrowness of the rule of the Olympians and breaks forth in open rebellion against them. He turns away from the outward gods of tradition and dogma to devote himself to the god who dwells within his heart, who is not distinguishable from his inmost being, who is at once wisdom and love and the determination to express himself in immortal creative activity.

Goethe describes in his autobiography his spirit of revolt at that time as follows: 'The bolder members of that race (of Titans), Tantalus, Ixion, Sisyphus, were also my saints. Admitted to the society of the gods, they would

<sup>\*</sup> Cf. H. Schreyer, Goethe und Homer, 1884, p. 24.

not conduct themselves with due submission; by their haughty bearing as guests they merited the wrath of their hospitable patron and brought upon themselves a sad exile. I pitied them. Their condition had already been set forth by the ancients as truly tragic, and when I introduced them in the background of my Iphigenia as members of a terrible opposition, I probably owed to them a part of the effect which this piece had the good fortune to produce.'\*

His polemic against Wieland in 1774 shows most distinctly his attitude toward the Greeks at that time. We have seen that in Leipzig Goethe was an admirer of Wieland because he then regarded his works as Hellenic in spirit. Wieland's popularity had, however, waned during the first years of the Storm and Stress period because of the light, worldly, and at times even licentious character of his stories and poems. Besides, the Storm and Stress poets in their boundless enthusiasm for Shakespeare found Wieland's translation of his dramas (1762-1766) utterly inadequate and his notes an injustice to the English dramatist. The spirit of opposition against him broke forth in 1773. In that year Wieland wrote a libretto Alceste for the opera of Anton Schweitzer, and then published in his journal, Der teutsche Merkur, five letters upon his work in which he compared his libretto with the Alcestis of Euripides, and claimed a superiority for his own production on the ground that he had idealized the old classic theme and had treated the ancient gods and heroes in the modern spirit. The pretentious tone of Wieland's letters and especially his insistence upon the importance of observing literary laws aroused

<sup>\*</sup> Werke (Weimar Ed.), XXVIII, p. 314. Cf. here also his poem Grenzen der Menschheit.

the indignation of the Storm and Stress poets, and particularly of Goethe. Goethe, who now viewed Greek literature from Herder's historical standpoint, felt that Wieland had wronged the Greeks, and so on a Sunday afternoon he dashed off at one sitting his famous satire Götter, Helden und Wieland. It was published through the instrumentality of his friend Lenz in 1774. We cannot discuss here the merits of the controversy. For us the satire is significant in that it shows that Goethe was then an enthusiastic admirer of the Greek drama, and especially of Euripides and Aristophanes.† He read the drama of Euripides with the help of the French translation of Brumoy, Théâtre des Grecs (Paris, 1730), the translation which was afterward used also by Schiller. Though Goethe's interpretation of Euripides in this satire is in part erroneous, it shows an astonishing appreciation of some of the essential characteristics of the Greek dramatist.—Goethe's opposition to Wieland soon disappeared, and a lasting friendship was established between them in Weimar.

From the foregoing sketch it appears that the circumstances of Goethe's life aroused in him from his earliest youth a deep interest in Greek life and literature. Though his knowledge of the Greek masterpieces was very general and imperfect in his Storm and Stress period, he instinctively felt their superior beauty and value for his artistic development. It is therefore but natural that, notwithstanding his many court distractions and public duties in Weimar, he continued to study assiduously Greek literature. Moreover, the spirit of the Weimar court was very favorable to classical cul-

<sup>†</sup> The satire against Wieland and the farce Satyros (1773 or 1774) show distinctly the influence of Aristophanes.

ture. Wieland, on account of his large acquaintance with antiquity and his good knowledge of Greek, was regarded by the Weimar court as the authoritative interpreter of the classics, and through his personal influence and his writings aid much to arouse an interest for and promote the cause of classical culture. Knebel worked in the same spirit and was justly called later by Jean Paul 'der Hausfreund der Alten'. Herder was from his vouth a broad and most sympathetic student of the Greeks and had an unusual insight into their art and civilization. Goethe was on intimate terms with these men, and doubtless derived much stimulus and help from them. He also followed with lively interest the various attempts of Bürger, Bodmer, and Stolberg to translate Homer, and hailed Voss' translation of the Odyssey (1781) as a great service to the cause of the Greek poet. But his special attention was devoted to the reading of the Greek dramatists,\* so that he was well acquainted with the best productions of Greek literature when he began to work upon his Iphigenie.

## THE GENESIS OF GOETHE'S IPHIGENIE.

GOETHE himself tells us in his autobiography that his works are fragments of a great confession.† A great passion or a significant experience generally produced in him a feeling of deep unrest. He pondered over it for weeks or months and did not feel relieved until he found for it some adequate poetic expression. While in this mood, the report of some event, or more frequently the in-

<sup>\*</sup>Cf. Riemer, Mittheilungen II, 624, and his letter to Frau v. Stein of Sept. 12, 1780.

<sup>†</sup> Werke, XXI, p. 65.

cidents and characters of some book, suddenly stimulated his imagination to poetic creation. Something in the book he chanced to read so strongly suggested to him his own recent struggles that he more or less unconsciously interpreted the incidents and characters of the book in terms of his own experience. Sometimes the relation of the poet's life to the subject chosen seems distant and obscure, but a closer study of his life will usually disclose to us the reason why the subject roused him to poetic activity. It is therefore of prime importance for the understanding of Goethe's work to discover what phase of a subject stimulated him and why it did so, for in this way we can get the clearest insight into his artistic purposes. 'In every work of art', says Goethe, 'great or small, everything, even to the minutest details, depends upon the conception.'\*

Some of the experiences underlying Goethe's Iphiaenie are doubtless to be found in his Storm and Stress period. In this most productive period of his life he was often agitated by a spirit of feverish unrest which at times drove him to the brink of despair. His extreme individualism led him to defy conventionality in every form, in religion, in society, and in art, and to trust the strong instincts of his genius in all relations of life. Therefore the great mythical heroes of antiquity who had rebelled against the rule of the Olympians appealed so strongly to his sympathies. With this attitude toward life it was inevitable that the duties which he believed he owed to himself often clashed with the rights of established society. And so he became involved in several perplexing and painful relations from which he could extricate himself only by destroying the peace of mind or the happi-

<sup>\*</sup> Sprüche in Prosa, No. 234.

ness of those whom he deeply loved. Such experiences resulted in self-reproach and remorse from which the sensitive poet tried to find relief in poetry. We need but recall the story of his loves during this period to realize the extent and depth of these inner conflicts. For his infidelity to Friederike he condemned himself more severely than any of his unfavorable critics, and gave poetic expression to it in his Götz von Berlichingen and Claviao. But his most significant experience of this kind before his departure for Weimar in the fall of 1775 was his relation to Anna Elisabeth Schönemann, or Lili, as Goethe calls her in his lyrics. His account of this relation in the autobiography and his later utterances show that he sincerely loved her.\* However, shortly after his engagement to her, when the first flush of joy had subsided, the thought of the marriage-bond made him uneasy and, as in the case of Friederike several years before, he longed for release. He welcomed the arrival of the two Counts von Stolberg in Frankfurt, and accepted their invitation to join them in a tour through Switzerland 'as an experiment to see whether he could renounce her'. But in the midst of the grandest Alpine landscapes the image of Lili was ever before him, calling him back to his native land. Finally, at the summit of St. Gotthard, with Italy before him, his longing to see her proved irresistible, and he returned to Frankfurt. But here the former state of indecision soon reappeared, strengthened by petty irritations and intrigues on the part of both families. So he spent several unhappy months, troubled by jealousy and doubt, and unable to make the firm resolve to marry her or give her up. The fact was that

Sec. 20

<sup>\*</sup>Cf. Eckermann's Gespräche of March 5, 1830, where Goethe speaks of Lili as the first and last whom he truly loved.

he was then most unsettled in his aims and duties in life, and could not even decide the question of his permanent vocation. He instinctively felt the need of a larger self-development; his restless poetic nature rebelled against every suggestion of constraint. The words of Fernando in Stella (1775) well express his conflict at that time and suggest the solution. He says: 'This condition [of marriage] stifles all my powers, this condition robs my soul of all courage, it cramps me. How much lies dormant within me! How much could be developed! I must away into the free world.'\*

The penalty of his inconstancy were pangs of conscience and moods of the deepest dejection. This appears in his correspondence with Countess Auguste von Stolberg. sister of his friends, the Counts von Stolberg. This correspondence is remarkable in that he had never seen her and yet felt that a strong bond of sympathy existed between them. Ever since his boyhood he felt the need of confessing his inner conflicts to friends, especially to women,† and such confessions had a calming influence upon him. And so in 1775 he confessed his experiences to Auguste von Stolberg and gratefully acknowledged the soothing effect of her letters upon him. His letters to her reveal a passionate nature divided against itself and longing for self-restraint, moderation, and harmony. His relations to Lili were such that whatever course of conduct he chose, was sure to be followed by disappointment and misery. In this frame of mind it occurred to him that his condition resembled in some respects that of

<sup>\*</sup> Werke, Vol. XI, p. 412.

<sup>†</sup> Of such a nature were among others his relations to Frau Böhme, Friederike Oeser, Fräulein von Klettenberg, Charlotte Buff, and above all to his sister Cornelia before her marriage to Schlosser in 1773.

Orestes. And so we find in a letter to Frau Karsch of Aug. 17, 1775 (about a month after his return from Switzerland), the following significant sentence: 'Perhaps the invisible scourge of the Eumenides will soon drive me out again from my fatherland'—a sentence which clearly shows that he then viewed his inner conflicts under the form of the sufferings of Orestes.\*

Under the circumstances it is not surprising that in the fall of 1775 he gratefully accepted Duke Karl August's invitation to come to Weimar. But the joys and distractions of the first wild weeks at the court of Weimar did not afford him the relief from his moods of unrest and dejection he expected. This relief came from a quieter and deeper source: from the friendship of Frau v. Stein. This friendship is one of Goethe's most significant experiences during his first ten years of residence in Weimar, in that it profoundly affected his character and all the great works conceived during this period, especially the *Iphigenie*. We must therefore acquaint ourselves with the nature of this relation.

#### GOETHE AND FRAU VON STEIN.

On his return from the Swiss journey in the summer of 1775 Goethe stopped in Strassburg, and was shown there by the physician Zimmermann a silhouette of Charlotte von Stein intended for Lavater's *Physiognomische Fragmente*. Goethe examined it with much interest and wrote under it the following words: 'It would be a glorious spectacle to see how the world is

\*Schröer in his edition of *Iphigenie* asserts that the character of Orestes in the *Orestes* of Euripides gave Goethe the initial impulse for his drama. Cf. Goethe, *Werke* (Deutsche National-Litteratur) Vol. IX, pp. xxi ff.

mirrored in this soul. She sees the world as it is, and yet through the medium of love.' The admiration called forth by this silhouette developed into passion shortly after he met her in Weimar.

She was the wife of a respectable but rather commonplace nobleman who was attached to the Court of Weimar in the capacity of master of the horse. The marriage, though not unhappy, was devoid of When Goethe met her, she was past thirty and mother of a large family. Some years after her first acquaintance with Goethe, Schiller described her as follows: 'She never could have been beautiful, but her countenance has a gentle seriousness and quite a peculiar openness. A sound understanding, feeling, and truth lie in her being.'\* She was a woman of the intellectual rather than the emotional type, and had developed a self-possession and calmness of manner which were in marked contrast to the restless spirit of the poet. Cares and poor health had given her a touch of melancholy which led her to withdraw as far as possible from the gayeties of the court and find pleasure in a more reflective life. She felt a keen interest in the rising literature of her country, and had the power to grasp the thoughts of others and hold them fast. Goethe's previous loves had been young girls, naïve, beautiful, charming, but intellectually far beneath him; in Frau von Stein he found a woman of high rank, of culture and experience, who knew much about the conduct of life which he had yet to learn. Above all he realized that she understood him better than any woman he had previously known, and to this fact we must ascribe the power and influence she wielded over him for so many years. Ac-

<sup>\*</sup> Schiller's letter to Körner of Aug. 12, 1787.

quaintance rapidly developed into intimacy, and she soon became his closest confidant and the object of his passionate adoration. In January, 1776, the series of the poet's letters to her began, in which for the next ten years we find the most faithful record of his intellectual and emotional life. Grimm calls these love-letters 'one of the most beautiful and touching memorials found in all literature'. The poet confesses to her everything, from the trivial happenings of his daily life to his most serious thoughts on poetry, philosophy, and science. His love was at first impassioned and stormy; he vaguely hoped that some day they might be united. Gradually the impossibility of such a union dawned upon him, and when at last he realized that he must abandon such hopes, their relation assumed a more natural and calmer tone.

The influence she exerted upon him he frequently expressed in most enthusiastic terms. He could not comprehend the secret of her influence, but he powerfully felt it. He felt that with her help he was realizing his best self, that a look, a word from her often dispelled the visions and spectres of his morbid fancy. He begged for her presence, and was in despair when she left Weimar for a few days. He called her 'his comforter', 'his soother', 'his angel', 'his golden lady'. Her presence calmed him, her voice soothed the agitation of his heart. In the poem addressed to her Apr. 14, 1776, he describes his relation to her in the following beautiful and significant lines:

"Sag was will bas Schidfal uns bereiten?
Sag wie band es uns so rein genau?
Ach du warst in abgelebten Zeiten
Meine Schwester ober meine Frau.
Ranntest jeden Zug in meinem Wesen,
Spähtest wie die reinste Nerve klingt.

Romntest mich mit einem Blide lesen Den so schwer ein sterblich Aug' durchdringt. Tropftest Mäßigung dem heißen Blute, Richtetest den wilden irren Lauf, Und in deinen Engelsarmen ruhte Die zerstörte Brust sich wieder auf."\*

Frau von Stein doubtless helped him to attain that self-control, moderation, and harmony of spirit for which he had vainly striven in Frankfurt. In his diary of Aug. 7, 1779, he gives us a very interesting retrospect of his life which throws much light upon the struggles of his early Weimar period. He says: 'A calm glance back on my past life, on the confusion, activity, youthful passion for knowledge, how it roams about everywhere to find something satisfying. How, especially, I found delight in mysteries—in dark imaginary relations.... With how little insight I moved round and round in human and divine things. How there was as little of action as of thought and poetry directed to an aim; how many days were wasted in time-destroying sentiment and shadow passions; how little good came to me therefrom: and how, now that half of life is past, there is no way back, but I simply stand here as one who saved himself from the water and whom the sun begins beneficently to dry. The time I have spent in the rush of the world since October, 1775, I do not yet trust myself to review. God help further and give us light so that we may not stand so much in our way. . . . May the idea of purity, extending even to the morsel I take into my mouth, become ever more luminous in me!'

It is to be expected that a relation which exercised such a beneficent influence upon his whole being, which he once described as the purest, fairest, truest in which,

<sup>\*</sup> Cf. here also his Wanderers Nachtlied.

with the exception of his sister, he ever stood to any woman,\* should have left a deep impression upon the poetic productions conceived during this period. In the Geschwister, Elpenor, Tasso, in the character of Natalie in Wilhelm Meister, and especially in Iphigenie, the influence of Charlotte von Stein is of vital importance. We have seen that in his Storm and Stress period his rebellious attitude toward the established social order aroused his interest in mythical characters of the type of Prometheus or Tantalus, and that in the midst of the Lili episode, when troubled by his conscience, he conceived himself as a kind of Orestes tormented by the Furies. In periods of inner conflicts he frequently sought and found comfort in the friendship of noble, kindly, sympathetic women. His letters to the Countess von Stolberg in 1775 show how especially at that time he felt the need of such spiritual companionship. In his friendship with Frau von Stein he found the realization of all that for which his heart then craved. No previous friendship had ever given him such consolation and peace, no woman had ever helped him so much in reducing his discordant unhappy being to a noble harmony. the beneficent influence of Charlotte von Stein upon Goethe we shall find the central idea of his Iphigenie. The figure of the unhappy Orestes tormented by his conscience, driven from his native country, and finding release from the Furies in a strange land through the unexpected help of his sister, became to him a striking symbol of his own great spiritual experiences in his adopted His imagination once stirred by this symbol, and the lonely Tauric priestess of the antique legend gradually assumed the form and character of Charlotte

<sup>\*</sup>Cf. Letter to Frau v. Stein of May 24, 1776.

von Stein, whom his fancy conceived in past ages to have been his sister or his wife. The purely ritual atonement of the Greek Orestes was given a psychological interpretation and was made to express the spiritual purification wrought in the poet through the influence of noble womanhood. In no way could the poet better express his deep gratitude to his friend.

#### THE WORK ON IPHIGENIE IN WEIMAR.

It is still a matter of doubt just when the thought of dramatizing the story of the Tauric Iphigenia first occurred to Goethe, but from the experiences just related it is probable that the first conception of the drama belongs to the year 1776.\* During the next three years, under the continued influence of Frau von Stein, the plan developed and took such a definite form that when he set about to write the drama in 1779, he could finish it in a few weeks. This view seems confirmed by Riemer. who reports that Goethe told him of an inscription written by him on a fly-leaf which ran as follows: 'Schwalbenstein near Ilmenau. Sereno die, quieta mente, I wrote after a deliberation of three years the fourth act of my Iphigenie in one day.' † And from the diary we learn that this fourth act was written March 19, 1779. Herman Grimm also assigns the year 1776 as the time of the first conception, but for different reasons. The astonish-

- \* It is noteworthy that according to his diary of Sept. 14, 1776, he read Lenz' Tantalus (Werke, Vol. III, pp. 200 ff.), in which Lenz treats of his unfortunate experiences in terms of the legend.
- † Riemer, Mittheilungen über Goethe, Vol. II, p. 83, note 3. ‡ H. Grimm, Goethe. 6. Aufl. pp. 275 ff. Grimm's argument connecting the first conception of Goethe's Iphigenie with the death of the young niece of Gluck, the famous composer, seems untenable. Gluck's niece died in 1776, and

ing rapidity with which the first version of the drama was finished in 1779 in spite of numerous interruptions, its excellent dramatic organization, and the clear and definite conception of its characters, almost force us to the conclusion that the plan of the work had well matured in the poet's mind before the actual writing began.

The first mention of the drama we find in Goethe's diary of Feb. 14, 1779, when he writes: 'Began early this morning to dictate Iphigenia.'\* From this time on we have in the poet's letters and diaries and in his Italian Journey a complete record of the progress of the drama in all its stages up to its final appearance in 1787. The first version was finished on March 28, 1779, after he had worked six weeks upon it. During this short period he was frequently interrupted by his numerous duties in the duchy of Weimar, especially by a journey he had to make for levying recruits and superintending the work on the highways. But his interest in the drama was so great that he took it with him on this trip and devoted to it all his leisure moments. The play was intended, like Elpenor, for a court festival-play in honor, probably, of the duchess Louise, who had recently given birth to a daughter. The drama was produced before the ducal court on April 6, 1779. Goethe himself appeared

the composer wished to write a cantata in her memory. He appealed to Wieland for a text, who, being otherwise occupied, requested Goethe to write it. Goethe set about the work at once, and his theme, according to Grimm, was Iphigenie. But according to Erich Schmidt Proserpina (publ. 1778), and not Iphigenie, was originally intended by Goethe for Gluck's cantata. Cf. Vierteljahrschrift für Litteraturgeschichte, Vol. I, pp. 27 ff.

\*The word 'dictate' seems to suggest that the idea of the drama was at that time already developed in his mind.

as Orestes, Prince Constantin, the duke's younger brother, played the part of Pylades, Knebel was Thoas, and the beautiful and talented actress, Corona Schroeter, played the rôle of Iphigenia. In the audience there were, among others, Herder, Wieland, Musaeus, Seckendorf, Louise von Göchhausen, and Frau von Stein. The physician Hufeland, who was also present at the performance, described Goethe's appearance as follows: 'Never will I forget the impression which Goethe made as Orestes in Greek costume in the representation of his Iphigenie. We believed to see an Apollo. Never was there seen a like union of physical and spiritual perfection and beauty.'\* Goethe's diary records that the effect of the drama was good, especially on pure men. It was repeated on April 12, and at the third performance of July 12 the duke himself took the part of Pylades.

The fame of the new drama soon spread, and offers from various quarters came to Goethe to publish it. But he was by no means satisfied with it; he regarded it as merely a sketch for the artistic execution of which much labor would still be needed, and therefore definitely declined publication. On July 21, 1779, he wrote to Karl Theodor von Dalberg, who wished to have it represented upon the Mannheim stage: 'It is much too carelessly written to be allowed to venture at once from the amateur stage into the open world.'

This first version of the drama, called A, was written in prose because great prejudice then existed against the use of verse in the drama, which was rejected by the Storm and Stress movement as unnatural. Hence prose became the fashion of the day. The prose of Goethe's *Iphigenie* was, however, very unlike the realistic prose

<sup>\*</sup> Robert Keil, Vor Hundert Jahren, Vol. II, p. 167.

of his Götz von Berlichingen; it was noble and elevated in tone, and, like that of Egmont, had a pronounced iambic movement. Nevertheless Goethe felt that the form would have to be thoroughly revised, and made the first attempt in that direction in the spring of 1780, when the rhythmic prose text was divided off into metrical lines of unequal length, resembling somewhat the metrical form of Wieland's Alceste. This first metrical version, called B, was somewhat hastily and mechanically made without any essential changes in content and style.\*

Goethe was also dissatisfied with this first metrical version and soon decided upon another revision. On Oct. 13, 1780, he wrote to Lavater: 'I do not like to have my *Iphigenie* in its present form frequently copied and circulated, because I am busy giving it still more harmony of style, and am therefore making changes here and there.' He was working on this second revision in 1781,† and finished it toward the end of that year. This version (C) is written in prose, and although it shows in expression and in the treatment of the dialogue a number of decided improvements over the first prose version (A), it did not yet satisfy the poet. He admitted that it was hurriedly done.‡ He had several copies of

<sup>\*</sup> For a full discussion of the various versions and texts of Iphigenie cf. Michels in Goethe's Werke, Vol. XXXIX, pp. 449 ff.; Litzmann in Werke, Vol. X, pp. 387 ff.; Baechtold, Goethes Iphigenie auf Tauris in vierfacher Gestalt, 1883, and Reckling, Goethe's Iphigenie auf Tauris nach den vier überlieferten Fassungen, 1884. For a comparative study of the various versions Baechtold's edition is very convenient and practical.

<sup>†</sup> Cf. letter to Frau von Stein of April 17, 1781, and his diary of Aug. 4 and 19, 1781.

<sup>‡</sup> Cf. his letter to Lavater of Nov. 26, 1781, and to F. H. Jacobi of Nov. 17, 1782.

it made for his friends, but still felt that it was not ready for publication. It seems he feared that it might be printed against his will,\* and so, to forestall the danger of an unauthorized edition of this and other works,† he arranged in 1786 with Georg Joachim Goeschen of Leipzig for the publication of his collected works, in which the *Iphigenie* was to appear as the third volume.‡

For the purpose of this edition the poet undertook a new and final revision of the drama, and after much reflection definitely decided to give it metrical form. The brilliant example of Lessing's Nathan der Weise (1779), the first great German drama written in blank verse, the hearty encouragement of Wieland, and, above all, his own poetic instinct determined him in this decision. In the discussion of the various aspects of the drama he received much stimulus from Herder, whose keen metrical sense must have been especially helpful to the poet. After much deliberation the prose version C was put in the summer of 1786 into irregular iambic metre.

\*Cf. his letter to Kestner of March 15, 1783.

† Without Goethe's knowledge a few scenes of version B were published by Lavater's amanuensis, J. M. Armbruster, in 1785 in the Schwäbisches Museum. These scenes were again copied from the Museum and published in the Ephemeriden der Litteratur und des Theaters of 1786. Cf. Baechtold, p. vi.

‡ Cf. Goethe's letter to F. I. Bertruch and Georg Joachim Goeschen of the end of June, 1786.

§ Goethe in his *Italienische Reise* of Jan. 10, 1787, expresses himself on the difficulties involved in choosing the metrical form as follows: 'The true cause why I for many years preferred prose for my works was the very great uncertainty in which our prosody fluctuates, in consequence of which many of my judicious and learned friends who cooperated with me left the decision of many questions to taste, a course, however, which was lacking in all standards.'

This metrical transcription Goethe took with him to Karlsbad, to subject it there to a thorough revision.\* On Aug. 23, 1786, he wrote to Frau v. Stein from Karlsbad: 'Divided into verses as it now is, it gives me new pleasure. One can also see much better what improvements are still needed.' With the help of Herder, who was then also in Karlsbad, the work at first progressed rapidly, so that he expected to finish it in a few days. He devoted his chief attention to metrical improvements, and with this end in view took up the study of the Electra of Sophocles. Then he found that in comparison with the finished metre of the Greek drama his own verse was still 'rough, unmelodious, and unreadable'. † Finally he realized that the difficulties were much greater than he had expected, and so he abandoned the idea of finishing the Iphigenie in Karlsbad and took it with him to Italy.

#### THE WORK ON IPHIGENIE IN ITALY.

On Sept. 3, 1786, Goethe secretly left Karlsbad for Italy, a land which for many years he passionately longed to see. This Italian journey is, in its far-reaching effects upon his life and poetry, the most important event in his career. It rejuvenated, enlightened, and inspired him, and gave a definite direction to his aims and ideals. In Italy he lived for the first time in full æsthetic freedom. His essentially Hellenic nature, long repressed by his uncongenial duties and anxious introspections in Weimar, was liberated here, and asserted itself in its full strength when brought in contact with the beauty, freedom and naturalness of Italian life. Here he acquired classic

<sup>\*</sup> The nature of this second metrical form is unknown, as no copy of it has been preserved.

<sup>†</sup> Cf. his letter to Herder of the end of Aug. 1786.

serenity. The greatest stimulus came to him from the large world of art about him. He says: 'In Italy I gradually felt myself freed from petty conceptions and removed from false wishes, and in place of the longing for the land of the fine arts, there arose in me a longing for art itself; I had beheld it, and now I wished to penetrate it.'\* The principles of art which he derived from the direct contemplation of great masterpieces he endeavored to apply to his own works. For in Italy he became convinced that Nature had intended him for poetry, and he then resolved to achieve in it higher results than any he had yet attained. His renewed consciousness of strength as a poet gave him a sense of satisfaction in his poetical labors in Italy which he had rarely felt before.

Returning now to the Iphigenie we find that during the first months of his Italian journey that work was his almost constant companion. He was determined to complete it before undertaking anything else. In the Italienische Reise of Jan. 6, 1787, he summarizes his work upon the drama in Italy as follows: 'When I had left behind me the Brenner. I took out the work from the largest package. . . . At the Lago di Garda, while the strong south wind was driving the waves on the beach, and where I was at least as much alone as my heroine on the coast of Tauris. I drew the first outlines of the new version. which I afterward continued in Verona, Vicenza, Padua, but most diligently in Venice. After this, however, the work came to a standstill, indeed I was led to a new design, viz. of writing an Iphigenia in Delphi, which I should have immediately carried into execution, if distraction and a feeling of duty toward the older piece had not kept me from it. In Rome, however, the work con-

<sup>\*</sup> Campagne in Frankreich, Werke, Vol. XXXIII, p. 188. Cf. also his letter to Frau v. Stein of Dec. 29, 1786.

tinued with tolerable steadiness. In the evening as I went to sleep, I prepared myself for the morning's task, which I took up immediately upon awaking. My procedure was quite simple. I calmly copied the piece and tried the metre regularly, line by line and period by period.' From his letters it is evident that the form of the drama. engaged his chief attention. On Oct. 14, 1786, he writes to Herder: 'The passages that were most finished trouble me most. I should like to bend their tender heads under the voke of the verse without breaking their necks, and yet it is remarkable that generally a better expression comes with the metre.'\* In Bologna he sees a picture of St. Agatha, which was attributed to Raphael but which has since disappeared, and in his Italienische Reise (Oct. 19) he describes its impression upon him as follows: 'The artist has given to her (St. Agatha) a sound selfpossessed maidenhood, but yet without coldness and rudeness. I have noted the form well and shall mentally read to her my Iphigenia, and shall not allow my heroine to express anything which this saint might not utter.'

Thus it appears that in Italy under various influences, largely artistic, he gave the finishing touches to the *Iphigenie*. Indeed, it was only after the drama had become disengaged from its Weimar associations that the poet could work upon it with the full freedom of an artist. So in Rome he carefully removed everything from the drama which would directly suggest personal experiences. Everything was raised to the height of the typical, of the universally human. In Rome antiquity surrounded him like a second higher nature, and so the classical elements, which were subdued in the earlier versions, were given greater prominence. In his metrical

\*Cf. here Schiller's utterance on the nature of metre in his letter to Goethe of Nov. 24, 1797.

difficulties he received considerable help from K. Ph. Moritz (1757-1793), whom he met in Rome. 'I should never have dared,' says Goethe, 'to translate Iphigenie into iambics, had not the prosody of Moritz appeared to me like a guiding star.\*... It is singular that we find in our language but few syllables which are decidedly long or short. With the others one proceeds according to taste or caprice. Now Moritz after much thought has managed to find out that there is a certain order of rank among syllables, and that a syllable more important in sense is long as compared with the less significant, which is thereby made short; but on the other hand, the former in turn becomes short whenever it comes into the neighborhood of another which has more mental weight. . . . I have frequently consulted these principles and found them in agreement with my feelings.' † Thus aided by Moritz, but probably trusting more his own metrical sense, he considered most carefully every expression and verse, revising them wherever necessary. On Dec. 29, 1786, the laborious task was done, and on Jan. 13, 1787, he sent a copy of the manuscript to Weimar.‡ In his Italienische Reise of Jan. 10, 1787, he calls his drama his "Schmerzenskinb", and adds that the Iphigenie deserved this designation in more senses than one. He still was dissatisfied with the metrical form of a number of lines, which he marked and gave Herder full power and authority

<sup>\*</sup> His work on prosody appeared in 1786 entitled: Versuch einer deutschen Prosodie.

<sup>†</sup> Italienische Reise of Jan. 10, 1787. Cf. also Albert Koch, Über den Versbau in Goethes Iphigenie, Stettin, 1900.

<sup>‡</sup> Cf. here his letters to Herder of Dec. 29, 1786, and of Jan. 13, 1787. For the description and history of Goethe's own manuscript, which is preserved in the Goethe archive in Weimar, cf. Werke X, pp. 389-390.

to correct. He wished especially that the euphony of several passages should be improved by Herder, but it has been impossible to determine just what alterations, if any, were introduced by him. The drama appeared in the summer of 1787 in the third volume of Goethe's collected works published by Goeschen.\*

A comparison of the first prose version of 1779 (A) with the final metrical form of the drama shows that the changes made were almost wholly stylistic and metrical, consisting, as Lewes says, of 'just the sort of touches which elevate poetry above prose'. The original organization of the drama, the plot, the conception of the characters remained practically unchanged. A comparison of the four versions affords us therefore a fine insight into the development of Goethe's style and metrical sense between the years 1779 and 1787.† In general it may be said that the final version shows throughout a greater plasticity, terseness, and correctness of expression.

Unpleasant repetitions, unnecessary words, and even sentences are often cut out, and the obscurities of the earlier versions are removed by felicitous additions of word or phrase and by a fuller development of metaphor. Thus a greater roundness of expression and a larger epic breadth distinguish many passages of the final version. It is interesting to observe with what care and skill the prosaic expressions are modified and raised to the dignity of poetry. The poet aims at greater concreteness, and his imagination frequently transforms colorless abstractions into new and noble mythological creations.

<sup>\*</sup> In the edition of Baechtold text D.

<sup>†</sup> A thorough comparison of the four versions has been made by Reckling, Goethe's Iphigenie auf Tauris nach den vier überlieferten Fassungen, 1884.

Many changes in the final version are due solely to metrical considerations. Single words and shorter sentences are frequently left out, and apocope, syncope, and elision are made use of for metrical reasons. On the other hand, words, phrases, and short sentences are occasionally added and the word-order is changed for the sake of the metre. With few exceptions these metrical alterations have given a greater distinction and perspicuity of thought to the drama, so that the work in its final form has been universally admired as one of the purest and most perfect productions in modern literature.

## RECEPTION OF THE DRAMA.

THE appearance of Iphigenie was received by Goethe's friends in Rome and Germany with surprising coolness. With the exception of Nathan der Weise, a work so lofty in thought and so perfect in execution had not yet appeared in Germany. The æsthetic judgment of the people was not yet sufficiently developed to appreciate at once its exquisite beauty. Besides, something quite different was expected of Goethe. In 1787 he was known to the public largely as the author of Götz and Werther; hence something revolutionary, passionate, stormy, especially something thoroughly German in thought and form was expected of him. Schiller's early dramas were then the sensation of the German stage. Their bold attacks on the existing social order their mighty pathos, their extravagant rhetoric, and their passionate action powerfully stirred the German public. What a contrast between these dramas, in which we feel the feverish pulsations of the approaching revolution, and Goethe's Iphigenie with its antique

theme and calm classic form! Goethe's famous lines in Faust well apply to his Iphigenie:

"Oft wenn es erst burch Jahre burchgebrungen Erscheint es in vollenbeter Eestalt. Was glänzt ist für den Augenblick geboren; Das Echte bleibt der Nachwelt unverloren."\*

Even Goethe's intimate friends in Weimar did not receive the drama with much enthusiasm. They preferred it in its old familiar form with its tender associations, and felt the elimination of its personal elements to be rather a weakness than an improvement. Few realized what changes had taken place in the poet's character and artistic ideals in Italy. He felt that he was misunderstood and had disappointed the expectations of his friends, and vet this did not alter his convictions, for he applied the same artistic standards to the revision of his Tasso, which was undertaken soon after the completion of the Iphigenie. Upon his return from Italy in June, 1788, he became estranged from Frau von Stein, and unwilling to revive the many personal recollections he had interwoven in the drama, he made no effort to have it produced on the stage. Besides, its metrical form would have interfered at that time with a successful stage-representation. The German public was then unaccustomed to the use of metre in the drama. and even in 1798-9 the Weimar actors had to be carefully trained by Goethe and Schiller in the natural delivery of the verse of the Wallenstein drama.

\* Faust I, Il. 70-74.

# SCHILLER'S CRITICISM AND REVISION OF THE DRAMA.

Or the many contemporary reviews of the drama those of Wieland and Schiller are most interesting and suggestive.\* Wieland reviewed it in his Teutscher Merkur in September, 1787, and regarded it as 'written just as much in the spirit of Sophocles as Götz was in the spirit of Shakespeare, an antique Greek play even to the point of illusion.' Schiller, who was then studying Goethe's works with much interest and care, reviewed Egmont in 1788 and Iphigenie in 1789. His judgment on Iphigenie was then very similar to that of Wieland. He wrote: 'Here we find him vying with as much and even greater success with the Greek tragic poets than he had done in his Götz von Berlichingen with Shakespeare. In the Greek form, of which he has become complete master,...he develops here the whole creative strength of his spirit, and excels his models in their own manner. We cannot read this play without feeling inspired by a certain spirit of antiquity, which is much too true and vivid for a mere imitation, even though it be most successful.'+

He changed, however, his judgment a few years later. In 1794 his memorable friendship with Goethe began. Though their natures were radically different, they soon discovered that their ultimate aims as men and

<sup>\*</sup>Cf. also J. W. Braun, Goethe im Urtheile seiner Zeitgenossen, 1884. Vol. II, in various places.

<sup>†</sup> Schiller, Werke, (Goedeke Ed.), Vol. VI, p. 240. Also A. W. Schlegel called it 'an echo' of Greek tragedy. Cf. Vorlesungen über dramatische Kunst und Litteratur, Vol. II, p. 417.

poets were the same, and with unparalleled unselfishness each strove to understand and stimulate the best efforts of the other. One of their important aims was to raise the standards and increase the repertoire of the Weimar theatre. Schiller, who had displayed great talent in revising plays, undertook with Goethe's consent to revise also Iphigenie for stage purposes.\* The plan of revision was first mentioned by Schiller in 1800, and the work was seriously undertaken in January, 1802. This task led Schiller to a thorough study and analysis of the drama, with the result that we have several letters of his to Körner and Goethe which contain some of the most suggestive criticisms we have on the work. Naturally enough his attitude toward Iphigenie in these letters is essentially different from that of his review in 1789, for he had meanwhile become thoroughly acquainted with Greek tragedy, had studied profoundly the dramaturgic art, and had developed into the greatest dramatist of Germany. On Jan. 21, 1802, he wrote as follows to his friend Körner about the drama: 'We wish to produce here next month Goethe's Iphigenie; this has given me occasion to read it again carefully, because Goethe feels the need of changing a few things in it. I was much surprised that it no longer made the same favorable impression upon me as formerly, although it will ever remain a soulful creation. It is, however, so astonishingly modern and non-Greek that one cannot understand how it was possible ever to compare it with a Greek play. It is wholly and purely moral, but the sensuous power, the life, the movement, and everything which specifically belongs to a true dramatic work is greatly lacking. . . . However, the work was a real meteor at the time

<sup>\*</sup> He revised in 1796 Goethe's Egmont, and in 1801 Lessing's Nathan der Weise.

it arose... and the age cannot even now overlook it.'\* Equally important is his letter to Goethe of Jan. 22, 1802, which contains several trenchant criticisms on the dramaturgic limitations of the play. Schiller considers here the drama from the point of view of a practical playwright who thoroughly understands what is necessary for an effective stage play.

Unfortunately Schiller's revision of the drama has not been preserved, but from his letters we may infer that he reduced somewhat the Orestes scenes and the long reflective passages, and tried to give greater prominence to the main action of the play, which in his judgment lagged in the second and third acts.† Schiller's version was produced for the first time in Weimar on May 15, 1802. Goethe came for the night from Jena to see the performance, expecting a peculiarly strange sensation from the representation of a drama which portrayed a mental state he had long since outgrown. The drama was also produced in Berlin in Dec. 1802 and repeated there soon afterward, but without arousing much interest. Goethe did not witness another performance of his drama. When it was represented in Weimar in 1827 with the Berlin actor Krüger as Orestes, Goethe did not go to see it, fearing that an imperfect performance might prove painful. However, Krüger's representation was unusually intelligent and successful, and was described the next day to Goethe by Eckermann. The delighted

<sup>\*</sup>Cf. also Goethe's letter to Schiller of Jan. 19, 1802, in which he says of his *Iphigenie*: "Es ift ganz verteufelt human."

<sup>†</sup> Cf. note to ll. 1365 ff.

<sup>‡</sup> Cf. Goethe's letter to Schiller of May 11, 1802.

<sup>§</sup> Cf. Braun, Goethe im Urtheile seiner Zeitgenossen, Vol. III, pp. 5 and 25.

Cf. Eckermann's Gespräche mit Goethe, April 1, 1827.

and grateful poet sent then to the actor a beautifully bound copy of his work, upon the fly-leaf of which he wrote the following famous lines which are of the greatest importance for the interpretation of the drama:

> "Bas der Dichter diesem Bande Glaubend, hoffend anvertraut, Berd' im Kreise deutscher Lande Durch des Künstlers Wirken laut!

So im Handeln, so im Sprechen Liebevoll verkünd' es weit: Alle menschliche Gebrechen Sühnet reine Menschlickleit."

Goethe's Iphigenie cannot be regarded as an effective stage-play. It is too limited in incident and action to become popular with the masses; it is essentially a "Sedenbrama", which will ever strongly appeal to a cultivated audience, able to appreciate its noble diction, its perfect form, and the depth and delicacy of its motives and sentiments. To-day the drama is represented from time to time upon the best stages of Germany, which thus aim to keep alive the high ideals of German classicism. The task is, however, not an easy one, for neither the heroic nor the youthfully sentimental style of acting will do justice to Goethe's heroine. It is but rarely that an actress can be found who succeeds in combining the classic calmness and nobility of action with the deep warmth of expression required of the rôle of Iphigenia.

The drama has been translated into practically all the European tongues. Among the English translations that of William Taylor of Norwich, the foremost student of Goethe before Carlyle, is especially noteworthy. It

appeared in 1793 and was commended by both Goethe and Schiller. It is regarded as Taylor's best translation of a German classic. The most widely used English translation to-day is that of Miss Anna Swanwick. which is on the whole quite faithful to the orignal.—In 1818 the poet was much pleased by the appearance of a translation of his drama into modern Greek by Joannes Papadopulos, a young Greek who had studied in Jena. In 1861 it was translated into ancient Greek by Th. Kock.-Madame de Staël in her famous work De l'Allemagne (1813) wrote in most enthusiastic terms of Goethe's drama, and ever since it has met with special favor in France, partly because of its form, which agrees with the best principles of French classicism, and partly because of the popularity of the Orestes and Iphigenia themes in France.\* Several translations have appeared in Italy, the best of which is that of Andrea Maffei. The Russian, Swedish, Danish, Dutch, and Spanish translations, while showing the extent of the appreciation of Goethe's work, are not especially noteworthy.

<sup>\*</sup> Cf. Intr. pp. xxxvi-xxxviii.

### CRITICAL DISCUSSION.

#### THE HEALING OF ORESTES.

THE aim of the action of Goethe's drama is the return of Orestes and Iphigenia from Tauris to Mycenæ, where Orestes is, with the aid of his sister, to be reestablished upon the throne of his ancestors. This end can be attained only after Orestes has been freed from the torments of the Furies, who have been pursuing him ever since he murdered his mother. In obedience to the oracle of Apollo the unfortunate youth goes to Tauris, where an image of Artemis is worshipped in the temple. and is promised release from the Furies if he brings the sister back to Greece. Naturally he interprets the words of the oracle to refer to the image of the goddess, and proceeds with his friend Pylades to Tauris to execute the mission and obtain the promised relief. Upon their arrival in Tauris they are captured and, according to the law of the land, brought to the priestess to be sacrificed by her at the altar of the goddess. In the priestess Orestes finds his sister Iphigenia. He suffers again in her presence all the agonies of a tortured conscience; exhausted he falls into a swoon in which he sees beautiful visions of harmony and peace; finally roused by Pylades, he awakes and feels himself freed from the torments of the Furies and stirred by a new spirit of hope and courageous activity. Though he has not captured the image of the goddess, he is convinced that he is healed, and gratefully acknowledges that he owes his restoration to his

lxxiii

sister. The third act in which this remarkable spiritual change is wrought in Orestes the poet justly calls 'the axis of the play'. It represents the most important event in the drama upon which the whole action depends. Here the great purpose for which Orestes went to Tauris is attained, effected not by a deed of extraordinary daring, but by the influence of pure and noble womanhood.

It is not surprising, then, that the attention of critics has been chiefly devoted, especially in recent years, to the thorough analysis of this act. Efforts have been made to determine as clearly as possible the process by which the mental restoration of Orestes is effected. Some, after a searching analysis of the act, have found the change in Orestes unthinkable, contrary to all experience, and have pronounced it a psychological impossibility, a miracle which unmistakably points to the Greek mythological source of the drama.\* Others, again, have discovered in the restoration of Orestes the specifically religious, Christian element of the drama, and have interpreted it as due to the action of 'divine grace'. † These Christian interpretations vary in a number of details, but all find something miraculous in the change of Orestes, and ascribe it to the intervention of mysterious divine forces. Another class of critics refuse to see anything miraculous or mystical in the drama, reject all dogmatic Christian interpretations as untenable in view of Goethe's well-known opposition to dogmatic religion, and find the healing of Orestes well motivated and based upon deep personal experiences of the poet.

<sup>\*</sup>Cf. Franz Kern, Deutsche Dramen als Schullektüre, 1886. Kern's criticism has been especially fruitful in arousing a general discussion of the subject.

<sup>†</sup> So Müller, Matthias, Frick, Evers, Heinzelmann and others.

In the opinion of the editor it is only the latter attitude that can be justified, if we keep in mind what we know of Goethe's character and his artistic purposes.

Few will maintain that the healing of Orestes is a religious miracle in the ordinary sense of that term. Such a miracle would after all be nothing else than a deus ex machina, which is rejected to-day by all critics as undramatic. Lessing says about the intervention of the miraculous in the drama: 'Much as we may be convinced of the immediate effects of Grace, nevertheless they cannot please us upon the stage, where everything which belongs to the characters of the persons must arise from the most natural causes.'\* And similarly Goethe says: 'Belief and unbelief are by no means the organs with which a work of art is to be apprehended. are quite different human powers and capacities necessary for it. . . . A religious theme, however, may be a good subject for art, but only in so far as it possesses general human interest.' †

Goethe is preeminently the poet of the human. What Schiller especially admired in his poetry was his faithful representation of the typical truths of human experience. The fundamental law of poetry, according to Goethe, is that everything proceed in it with the necessity and truth of nature. Empirical psychology is to him the real domain of poetry. Speaking of the first four volumes of his collected works which appeared in 1787, he says: 'I can truly say that there is not one letter in them which has not been lived, felt, enjoyed, suffered, thought.' In view of all this it is

<sup>\*</sup> Hamburgische Dramaturgie, No. 2.

<sup>†</sup> Eckermann's Gespräche of May 2, 1824.

I Cf. Schiller's letter to Goethe of March 1, 1795.

<sup>&</sup>amp; Cf. his letter to Schiller of Nov. 25, 1797.

clear that the only safe basis of interpretation of Goethe's works is the experience from which they proceeded. Goethe can and should be interpreted through himself. And so we shall find that the fundamental ideas of the third act of the *Iphigenie* are rooted in characteristic spiritual experiences of the poet.

A glance at Goethe's religious and moral convictions will help us to understand his conception of the influence which a noble person of a highly spiritual nature may exert upon his environment. Goethe was a man of a profound religious nature of a non-ecclesiastical order. He never pretended to be an orthodox Christian, and in fact maintained throughout his life a skeptical attitude toward all forms of dogmatic religion. It is therefore doing violence to his writings to try to interpret them from the point of view of any distinct religious dogma. He called himself a Protestant, and as such claimed 'the right of holding his inner being free from all prescribed dogma, the right of developing himself religiously.' Although in the course of his life his religious views underwent considerable change, it may be said that the general trend of his thought was toward the philosophy of Spinoza. Goethe is a poetical pantheist; the whole universe is to him divine; God is immanent in all things and beings. Accordingly, throughout life he strove to study God in his endless manifestations.† 'I believe in God,' he once says, 'is a beautiful and praiseworthy phrase: but to recognize God in all His manifestations. that is true holiness on earth.'1

The moral expression of the Divine Goethe finds in

<sup>\*</sup> Italienische Reise of Sept. 22, 1787.

<sup>†</sup> Cf. Eckermann's Gespräche of Feb. 28, 1831, and of Aug. 2, 1830; also Riemer, Mittheilungen über Goethe, I, 118. † Maximen und Reflexionen, vii.

love. He says: 'That is what I call the omnipresence of God, who has everywhere spread and implanted a portion of his endless love, and has intimated even in the brute as a germ that which blossoms to perfection in man.' \* This moral force is not a product of reflection, but innate; active in its nature, devoted to the service of objects outside of itself. Man who follows this inborn impulse becomes 'noble, helpful, and good'; the more he is filled with it, the more he approaches the Divine. The consciousness of this moral force in one's self and the contemplation of its endless manifestations in human society are more important to Goethe than all religious dogmas and traditions.† It is interesting to note how often he judges people with reference to this central moral principle. Those in whom this principle is most potent are distinguished by their simplicity, sincerity, open-heartedness and benevolence. It is Goethe's conviction that such people have the power of awakening a deep moral life in others, or, as he once says to Eckermann, 'love engenders love' (Liebe erzeugt Liebe). 1 Accordingly, all the qualities emanating from love: truth, candor, sympathy. are active forces capable of arousing similar qualities in others. A harmonious moral life expresses itself in nobility and calmness of soul and will exert a soothing. quieting influence upon agitated beings.

Goethe had a large experience with persons of strong moral natures. Often he felt that an irresistible force proceeded from such persons, which in some inexplicable way stirred his moral life to its very depths. He reflected much upon these mysterious forces dwelling in nature and in the moral life of man, and described them

<sup>\*</sup> Eckermann's Gespräche of Oct. 8, 1827.

<sup>†</sup> Cf. Goethe's letter to Jacobi of May 5, 1786.

<sup>1</sup> Eckermann's Gespräche of Oct. 23, 1828.

at length in his autobiography and in his conversations with Eckermann. The extraordinary influence which men of very strong personality often exercised upon their environment he ascribed to the 'demoniacal' element (bas Damonische) in them.\* 'A tremendous energy,' he says, 'emanates from them, and they exercise an incredible power over all creatures.'t This power he found in a preeminent degree in Napoleon, Frederick the Great, Peter the Great, Byron, Paganini, in Duke Karl August, and in many others. According to the accounts of his contemporaries the poet himself was so endowed. Speaking of the personality of Karl August to Eckermann Goethe said: 'In the deceased grandduke it (bas Dämonischt) existed to such a degree that no one was able to withstand him. He exercised an attraction upon men through his calm presence without his needing even to show himself kind and friendly.'t

But not only did Goethe feel the influence of men of extraordinary personality; he was also very sensitive to the atmosphere of people of more moderate attainments, who revealed in their actions sound and clear moral instincts, who were direct, open, sympathetic, and aroused his confidence. In his letters he frequently describes such natures and the wholesome effect they had upon him. But he was especially susceptible to the influence of noble women. His numerous feminine friendships form one of the most interesting and characteristic chapters of his life. No poet has ever portrayed with such power and beauty the uplifting and soothing influence of noble womanhood as Goethe. A distinctive feature of his

<sup>\*</sup> Eckermann's Gespräche of Feb. 28 and Mar. 2, 1831.

<sup>†</sup> Cf. Werke, Vol. XXIX, p. 177.

<sup>‡</sup> Cf. Eckermann's Gespräche of March 8, 1831.

relation to women was his desire to confess to them all that agitated and burdened his heart and mind, and such confessions afforded him the greatest relief. We can mention here only a few of these friendships and their effect upon the poet.

In Leipzig he became acquainted with Frau Böhme, an elderly lady in delicate health, who lived in quiet retirement. She attracted the young student and won his confidence and affection through her gentle tender nature and her real sympathetic concern for his wellbeing. More strongly he felt the effect of the personality of Friederike Oeser, daughter of the artist. In his poetic epistle to her of Nov. 6, 1768, he confesses that he knows no one who can so well soothe his pain and with a glance restore the calmness of his soul. And in a letter to her of Feb. 13, 1769, he writes that in her presence he experienced the joyousness and heroism of her soul, for 'those qualities are as communicable as electricity, and you have as much of it as there are sparks in an electric machine.'

Upon his return to Frankfurt he came under the influence of Fräulein von Klettenberg, in whom he found traits of character which he always regarded as the most valuable: 'a hearty, natural conduct, cheerfulness and calmness of soul.' In Friederike Brion and Charlotte Buff it was the naturalness, kindliness, and truth of their being that so powerfully attracted him. We have already referred to the calming influence of the letters of Countess Auguste von Stolberg, especially those written in 1775, the year of his greatest mental agitation produced by his relation to Lili. He feels impelled to confess to her all his inner conflicts, and the language he uses in describing to her the deep sense of his guilt and the chaotic state of his feelings reminds us of the

confessions of Orestes in the third act of the *Iphigenie*. He feels that a look of her eye, a pressure of her hand, a comforting word from her lips would afford him the greatest relief. Once he exclaims: 'Dear child, I have always a feeling that you will save me from deep misery. No other feminine creature can do it but you.'

His relation to Auguste von Stolberg prepared him for his friendship for Frau von Stein, which must be regarded as the central experience underlying the Iphigenie. Again and again he confesses all that he owes to her friendship, and a number of his letters throw the strongest light upon the manner in which the restoration of Orestes is effected. He confesses that her friendship and love have caused a radical change in his whole moral being, but adds that the process is quite incomprehensible to him. He writes: 'I cannot say and dare not comprehend what a change your love is effecting in my innermost being; it is a condition which, old as I am, I do not yet know.' Again: 'Your relation to me is so holy and peculiar that I feel it cannot be expressed in words; human beings cannot see it.' He feels himself morally purified through her friendship. He says: 'I am on the way to being cured through your love of some remnants of sins and shortcomings.' 'I owe everything to you. I feel as if now no evil could any longer touch me.' In September, 1776, when the unhappy poet Lenz goes to Kochberg to visit Frau von Stein, Goethe writes to her: 'Lenz is to see you, and that broken soul is to sip the drops of balsam in your presence,' significant words, showing what effect he expects of the personality of his friend even upon a man who is on the verge of insanity. The moral qualities which she awakens in the poet are those which she herself preeminently possesses: truth, openness, above all calmness of soul. To her more than to any other being he can reveal himself, to her he can confess all that burdens his heart. Such confessions afford him the greatest moral relief, as we find also in the case of Orestes. So he writes Dec. 4, 1780: 'After my confession of yesterday I feel very much better and easier; would that it may become complete!' Again he writes on March 27, 1781: 'May the openness and the calmness of my heart which you restored for me be yours, and may all the good that comes from it to others and to me be also yours. Believe me I feel myself quite different, my former benevolence returns, and with it the joy of my life; you have restored in me the delight in doing good which I had lost entirely.'

From these and other letters it appears that it was Goethe's conviction derived from experience that in some way incomprehensible to the discursive understanding one being may profoundly affect another through the sheer force of his personality, may awaken and develop dormant moral forces and bring harmony and peace to anxious souls. Goethe felt these moral forces most keenly when they proceeded from noble women. feminine influence upon the emotional and moral development of man the poet treats repeatedly in his lyrics and larger works before and after the Iphigenie. In Werther, Egmont, Tasso, Wilhelm Meister, Wahlverwandtschaften, and Faust he portrays the various phases of this theme from the point of view of typical characters and situations. In the Iphigenie we have the intensest and most poetic expression of this experience. Just as the poet felt his whole being strengthened and restored to useful activity through the spiritual influence of Frau v. Stein, so he represented Orestes as healed through the influence of Iphigenia. The deep sympathy in which the unhappy

Orestes feels himself drawn to the unknown priestess, his free and full confession to her of his guilt, which he feels more keenly than ever before in her pure and holy presence, the frightful visions of his morbid fancy, his exhaustion and his consequent relief and peace—all this is a grand poetic representation of Goethe's own experience. is psychologically as true as the experience from which it is drawn: But naturally Goethe does not offer any metaphysical explanation of the process by which the healing of Orestes is effected, for that is not the province of the poet. Goethe once says to Eckermann: 'The more incommensurable and the more incomprehensible to the understanding a poetic production is, so much the better it is.' \* Moreover, Goethe frequently states that the influence of one personality upon another transcends human understanding: it is a typical human experience, our moral growth depends upon it, but it is inexplicable. The poet states the largest aspects of this same fundamental mystery of our life in the famous catechization scene in Faust. where Faust says to Gretchen (ll. 3446-56):

"Schau' ich nicht Aug' in Auge bir,
Und drängt nicht alles
Rach Haupt und Herzen dir,
Und webt in ewigem Geheimnis
Unsichtbar, sichtbar, neben dir?
Erfüll' davon dein Herz, so groß es ist,
Und wenn du ganz in dem Gefühle selig bist,
Renn' es dann wie du willst,
Renn's Glüd! Herz! Liebe! Gott!
Ich habe keinen Ramen
Dafür! Gefühl ist alles;

<sup>\*</sup> Eckermann's Gespräche of May 6, 1827. Cf. also his utterance on poetry of March 8, 1831.

### Name ist Schall und Rauch, Umnebelnd Himmelsglut." \*

This poetic pantheism is, as has been said, the faith toward which Goethe leaned, and if we would interpret the influence of Iphigenia upon Orestes from this point of view, we might ascribe it to God, but in no other sense than that all life and experience, physical and spiritual, are to be ascribed to the same source. We have, therefore, here no miracle in the ordinary sense, no special interposition of God in behalf of Orestes. Goethe had no distinct religious tradition or dogma in mind when he wrote the drama, but endeavored to give a concentrated poetic expression to an experience which he had often felt, especially in the first years of his residence in Weimar, and in which he saw a typical significance. The process by which one person may exert the greatest influence upon another, even to the point of restoring a being torn by remorse and despair to joyful activity, the poet did not try to analyze and explain, for he regarded it as beyond human comprehension. He therefore limited himself to the faithful representation of the action and reaction of the moral forces in man, which he believed were implanted in him by God. Iphigenia says to Thoas (l. 494):

### "Sie (bie Götter) reben nur burch unfer Herz zu uns."

Let us now turn to the drama and see how Goethe conceived the character of Iphigenia and how he represented the influence of her personality upon her brother Orestes. The circumstance of the legend that Iphigenia was a sister of Orestes was most significant to the poet,

<sup>\*</sup>Cf. also his letter to Auguste v. Stolberg of Jan. 26, 1775.

for he regarded sisterly love as the purest and most unselfish. He entertained the deepest love for his sister Cornelia; in his boyhood and early youth she was his closest friend and confidant. After her marriage in 1773 he longed for a similar relationship to other women and thought he had found it in Auguste von Stolberg, whom in his letters he frequently calls his sister.\* Later he similarly addressed Frau von Stein in the exalted moments of his friendship.† And so it is through the pure love of the sister Iphigenia that Orestes is to be restored.

Orestes and Iphigenia belong to a family of great criminals. Ever since their great ancestor Tantalus was hurled to Tartarus for his overweening pride, the hatred of the gods is supposed to have pursued the family and to have involved its various members from generation to generation in monstrous crimes. Iphigenia is the only guiltless member of her race. It is a miracle to Thoas that she escaped the traditional fate of her family. It happened through the intervention of the goddess who rescued her in her early vouth from the sacrifice in Aulis and brought her to Tauris to serve there as the priestess of her temple. In the Taurian land, far removed from the unbridled passions of her kindred, she developed into pure and noble womanhood. Guided by her own great experience in Aulis, she arrived at new views concerning the nature of the gods and their relations to men, views directly opposed to the gloomy beliefs of her family. She came to the conviction that the gods were true, just, and beneficent, that they loved and conferred blessings upon the race

<sup>\*</sup>Cf. his letters to her of Jan. 26, March 25, April 25, and July 25, 1775.

<sup>†</sup> Cf. his letters of Feb. 23, April 14, and May 24, 1776.

of men, and required that man live in obedience to their laws. She says to Thoas (ll. 1825-8):

"Bon Jugend auf hab' ich gelernt gehorchen, Erft meinen Eltern und dann einer Gottheit Und folgsam fühlt' ich immer meine Seele Am schönsten frei."

Naturally she regarded the ancient custom of the Taurians of sacrificing strangers at the altar of Diana as based upon an utter misconception of the nature of the gods, as in the highest degree sinful.

"Der mißversteht die himmlischen, der sie Blutgierig wähnt; er dichtet ihnen nur Die eignen grausamen Begierben an." (11. 523-5.)

She concealed her birth and the history of her past life from all, and yet, though a stranger in Tauris, the influence of her personality was soon felt by the king and the people. She imparted her religious and moral principles to the barbarians and by her gentle eloquence succeeded in discontinuing the human sacrifices. The introduction of the higher laws of humanity through her influence proved a blessing to the land, alleviated the condition of the people, and established the strongest moral bond between them and the revered priestess.

"Und fühlt nicht jeglicher ein besser Los, Seitdem der König, der uns weis' und tapser So lang' geführet, nun sich auch der Milde In deiner Eegenwart erfreut und uns Des schweigenden Gehorsams Pflicht erleichtert? Das nennst du unnütz, wenn von deinem Wesen Auf Tausende herad ein Balsam träuselt?" (ll. 133–9.)

She deeply sympathized with and comforted the king when he lost his last and most beloved son in battle, and through this personal relation won his largest confidence. Thus the poet has represented Iphigenia as the center of the moral regeneration of a young and vigorous people, eager for growth but needing spiritual guidance.

> "Denn nirgends baut die Milde, die herab In Menschlicher Gestalt vom Himmel kommt, Ein Reich sich schneller, als wo trüb und wild Ein neues Bolk, voll Leben, Mut und Krast, Sich selbst und banger Ahnung überlassen, Des Menschenlebens schwere Bürden trägt." (ll. 1677–82.)

In all this great humanizing work she followed the instincts of her pure and harmonious nature, for Iphigenia, like so many of Goethe's finest feminine characters, is essentially naïve. In her religious and moral life she implicitly trusts her intuitions.

"Ich untersuche nicht, ich fühle nur." (1. 1650.)

Such are a few of the salient traits of her character. She is in the highest sense of the term a priestess among the Scythians, but though revered by all she cannot overcome a feeling of strangeness in Tauris. She is a Greek and loves Hellas; her feelings are bound up with her family, and she longs to return some day to her native land and purify her family through her moral and religious ideals. In obedience to the instincts of her heart, and believing that the final mission of her life is not in Tauris, but in Mycenæ, she rejects the suit of Thoas. The disappointed and angry king then commands that the practice of human sacrifices be at once resumed, a command which threatens to undo her long and beneficent work of civilization in Tauris. the captive Pylades is brought to her and from him she learns the crushing news of the murder of her father by her mother Clytæmnestra.

With forced composure she then receives Orestes. The deepest gloom envelops his soul. Horrible phantoms of his tortured conscience repeatedly rise before his excited fancy, bewilder him and drive him to despair. In this frame of mind no sound activity is possible, he is world-weary and would welcome death in expiation of his crime. His faithful friend Pylades vainly tried to encourage and calm him by turning his mind away from the scenes of murder to the beautiful days of their early youth when they dreamed glorious dreams of a useful heroic activity. But he did not feel the whole depth of his friend's suffering and did not appreciate the freeing power of a full confession. Optimistic and active himself, he hoped that activity would eventually restore the morbid spirit of his friend. But Orestes says (ll. 749-51):

"Bin ich bestimmt zu leben und zu handeln So nehm' ein Gott von meiner schweren Stirn Den Schwindel weg."

This task is performed by Iphigenia. She approaches him with her natural sympathy, for she has heard from Pylades of his great mental sufferings, her hand touches his to loosen his fetters, her gentle words penetrate the gloom of his soul, and he feels at once the comforting influence of her pure personality. She seems to him 'a heavenly woman.' Her deep concern for the fate of the house of Agamemnon and her kindly consideration for him arouse his confidence, and he feels impelled to confess everything to her and finally to reveal his identity. Dissimulation, naturally repugnant to him, is impossible in her holy presence. Instinctively he feels that a stronger bond exists between them. In his confession he suffers anew and more intensely than ever before all the agonies

of a tortured conscience. His imagination sees again all the incidents of his crime with the distinctness of reality. The hideous forms of the relentless Furies rise before him and he hears their mocking laughter. He believes that he is irreparably doomed.

And how does Iphigenia receive his confession? She, who as the daughter of Clytæmnestra has the right to condemn the deed and avenge the murder, has only words of tenderest compassion for him. She knows that he committed the deed in the belief that it was his sacred duty, and forgives him. Repeatedly she tries to make him realize who she is, and endeavors by word and gesture to calm him. But all her attempts are vain and seem for a while but to augment his sufferings. Her gentle words of sympathy stir his innermost being, he evades her embrace. The horror of his deed stands so visibly before him that he cannot comprehend how the pure and saintly woman, the priestess, can have sympathy and love for him, the tainted criminal, the object of the revengeful pursuit of the Furies. And so in his frenzy he mistakes her tenderness for the wild ravings of a Bacchante. When he finally grasps the thought that the priestess who has been commanded to slay him is his sister, the horror of the situation drives him to the height of despair and almost unsettles his reason. But the poet believed that love awakened love and so, even on the verge of insanity, when his eyes fall upon his weeping sister, he utters the deeply pathetic words (Il. 1249-51):

> "Beine nicht! Du hast nicht schuld. Seit meinen ersten Jahren hab' ich nichts Geliebt, wie ich dich lieben könnte, Schwester."

Exhausted he falls into a swoon. The confession, stimulated by the pure and sympathetic personality of Iphigenia, has finally given him the much needed relief.—

The poet had now the difficult task of representing in some convincing way the spiritual change in Orestes, and he did it by making him describe the visions of peace and reconciliation that float before his fancy. This very delicate and highly poetical scene may also be traced to Goethe's experiences. In his letters the poet often ascribes to sleep and beautiful dreams a beneficent effect upon his moral well-being. Especially is this the case during the period of his friendship with Frau von He frequently reports to her that a sound sleep had purified his soul, had caused the misery of a previous evening to vanish, and restored again the spiritual harmony of his nature.\* On Feb. 23, 1776, he writes the following significant letter to her: 'What a gentle and light sleep I had, with what happiness I arose and greeted the beautiful sun, the first time in fourteen days with a free heart, and with how much gratitude toward you, angel of Heaven, to whom I owe all this!' Again on March 15, 1785, he writes: 'I have only two gods, you and sleep. You heal everything in me that can be healed.' So also in Faust the poet symbolically represents the recovery of his hero from his pangs of remorse over the tragic fate of Gretchen as effected by a long refreshing sleep, granted to him by the kindly fairies. When Faust awakes, he feels restored and prepared to enter again upon life's struggles.†

When Orestes begins to regain consciousness, he finds Iphigenia standing by his side and hears her fervid prayer to the goddess in which she expresses her deep love and concern for him and her hope of returning with

<sup>\*</sup>Cf. his letters to Frau v. Stein of May 21, 1778; Feb. 14, 1779; Nov. 13, 1782; March 7, 1783; Nov. 23, 1783, and June 24, 1784.

<sup>†</sup> Cf. Faust, Pt. II, ll. 4613 ff.

him to Greece. Then the manly words of his friend, reminding him of the danger of the situation and exhorting him to proceed at once to action, dispel the last impressions of his vision. He awakes, feels that his soul is free, and turns with hope and courage to the duties of life. Though the image of the goddess has not been captured, the Furies have ceased to torment him. He knows that he owes this spiritual freedom to his sister. And so toward the end of the drama he says (ll. 2119-26):

"Bon dir berührt, Bar ich geheilt; in deinen Armen faßte Das übel mich mit allen seinen Klauen Zum letztenmal und schüttelte das Mark Entsetzlich mir zusammen; dann entsloh's Bie eine Schlange zu der Höhle. Neu Genieß' ich nun durch dich das weite Licht Des Tages."

#### THE INNER CONFLICTS OF IPHIGENIA.

THE connection between Iphigenia's inner conflicts with the main action of the drama has been amply discussed in the notes. With Iphigenia, constituted as she is, these inner conflicts arise of necessity from the dramatic situation at the end of the third act. She wishes to save her brother and return with him to Greece, but this seems only possible by practicing deception upon the king. The instincts of her sisterly affection clash with the demands of the moral law. This moral law is to her not an external command, but an essential part of her being, a dictate of her conscience. Her religious and moral convictions are an expression of this inner voice, and thus far all her actions have been directed by it. The beneficent results of her conduct have

proved to her its validity and its holiness. Truthfulness to herself and to all with whom she has come in contact has thus far been the law of her life and has given strength and harmony to her whole being, and now the stress of circumstances seems to demand that. if she would save her brother, she act in violation of this principle. We have here the deepest of tragic conflicts, and the poet develops every phase of it with fulness and consistency. When finally, after the greatest inner struggles, she stakes everything upon the moral law, which is to her divine, we feel that she acts in full accordance with her character. The priestess Iphigenia could not have acted otherwise.

It has been pointed out that there is a striking analogy between the conduct of Iphigenia and that of Neoptolemus in the Philoctetes of Sophocles. Philoctetes was a friend of Hercules, who left him his bow and arrows before ascending the funeral-pyre on Mt. Œta. When the Trojan war broke out, Philoctetes joined the expedition, but was bitten by a noxious serpent on the island of Tenedos, where the fleet stopped on its way to Troy. Owing to the offensive smell of the wound and the cries he uttered in his agony, he was abandoned by the Greeks on the island of Lemnos and there left to his fate. Several years afterward Helenus, a Trojan seer, prophesied that Troy could not be taken without Philoctetes and the famous bow and arrows of Hercules. Accordingly Odysseus undertakes the task of bringing him to Troy, and for this purpose associates with him the youthful Neoptolemus, the son of Achilles, who had no share in the abandonment of Philoctetes. The scene of the action takes place in Lemnos. Odysseus, being known to Philoctetes, keeps himself in the background, but directs Neoptolemus to entrap the man

on board his ship by ingenious lies. Neoptolemus at first strongly protests against lying, but finally consents to carry out the plans of Odysseus in the hope of thus ending the war and winning glory for himself. He then easily gains the confidence of Philoctetes and promises to take him back to his home. When they are about to embark, Philoctetes is overcome by a terrible spasm of pain from his incurable wound, and in his misery entrusts the bow and arrows to Neoptolemus, asking him to guard them from his foes during his sleep, which generally follows such attacks. When at last he falls into a deep slumber, the chorus advises Neoptolemus to carry off the weapons. But the sight of the agony of Philoctetes arouses the better nature of Neoptolemus; he is ashamed of the deception he has practiced, and when Philoctetes awakes and thanks him for his care, he confesses to him the truth that he is not his friend. but really a tool in the hands of his bitterest enemy, Odvsseus. Afterwards, in spite of the protests and threats of Odvsseus. Neoptolemus returns the bow to Philoctetes, and when he cannot induce him to go with him to Troy, he is ready to redeem his pledge and take him back to his home. As they are ready to depart, Hercules suddenly descends from the sky and commands Philoctetes to go to Troy and aid in the destruction of the city. Philoctetes obeys, and hastens with Neoptolemus to the ship.

The resemblance between the characters of Neoptolemus and Iphigenia is evident. Both are essentially noble open natures who in a critical moment are ready to jeopardize everything that is dear to them rather than practice deception. Neoptolemus says: 'For it is my nature to do nothing with evil treachery' (l. 88), and similarly Iphigenia says (ll. 1403-4):

"Ich habe nicht gelernt, zu hinterhalten, Noch jemand etwas abzulisten."

Both are actuated by noble motives in practicing deception: Neoptolemus by the wish to help his countrymen to conquer Troy, Iphigenia by the hope of saving her brother and returning with him to Greece. Both have their rôles assigned to them by shrewd and worldly men. Neoptolemus by Odysseus, Iphigenia by Pylades, and both are to tell stories which contain elements of truth and falsehood. In trying to carry out their parts, both realize the full meaning of their contemplated treachery, Neoptolemus at the sight of the sufferings of Philoctetes. Iphigenia at the thought of her obligations to Thoas and his people. The purity and truth of both reassert themselves, and both reveal their stratagems to the very persons against whom they are directed, even at the risk of renouncing thereby what is dearest to them and incurring the greatest personal dangers. A careful comparison between the two dramas will also reveal a striking correspondence between the characters of Odysseus and Pylades.\*

# COMPARISON BETWEEN THE GREEK AND THE GERMAN IPHIGENIA.

A CAREFUL study of Goethe's Iphigenie shows that to some extent he was influenced by all the extant Greek dramas on the Orestes and Iphigenia themes, but especially by the Iphigenia among the Taurians of Euripides. Goethe derived from that drama not only the main action

\*Cf. Ferdinand Schultz, Die Nachbildung der Antike in Goethes Iphigenie. Preussische Jahrbücher, Vol. XLVIII, pp. 260 ff.

of his play, viz. the return of Iphigenia to Greece and the release of Orestes from the Furies, but, as has been abundantly shown in the notes, also the language of Euripides and some of his motives, thoughts, and sentiments have directly influenced the German play. And yet the religious and moral ideals of the two dramas are as radically different as were the times in which they were written. The two dramas have been frequently compared, generally to the disparagement of Euripides. Enthusiastic admirers of Goethe have repeatedly contrasted the moral limitations of the Greek drama with the spiritual depth and purity of the German. Such criticisms are misleading and are eminently unjust to the Greek poet. It is to be remembered that a period of about twenty-two hundred years intervened between the two plays—a period during which the moral sense of Europe had developed under the influence of Christianity from the restricted national ideals of the Greeks to the large international ideals of humanity of the 18th century. A comparative study of both dramas is valuable only if undertaken in the historical spirit, from the point of view of the conditions that gave them birth and the ideals which they aimed to express. It will then be seen that each drama is an excellent expression of the highest spirit of the civilization of its own time and country.

Before entering upon such a comparison it is important to note that the modern stage places no restrictions upon the poet in the choice of his subject and the manner of its treatment. Whether the theme chosen be legendary or historical, the modern poet has assumed the right to subject it to such modifications as are required by his dramatic purposes. The ancient Greek dramatist was much more limited. As a rule he was restricted to the choice of such legendary themes as formed the basis of

the national religion,\* with the result that the same stories were dramatized over and over again by successive poets. In fact it was through the drama that the Greek people were kept acquainted with their religion and their legendary history. And so the religious conservatism required that the main outlines of the sacred stories be closely adhered to by the dramatists; only the incidents of the legends, which often varied widely in the different districts, and the question of time, place, and motive, were left to the discretion of the poet and could be altered at will. Therefore the Greek dramatist, wishing to give some freshness and new interest to the well-known old legends, devoted all his ingenuity to the reconstruction of the plot.

Goethe, feeling free to use every phase of the old legend in his own way, remodeled it to suit his own poetical ends. The whole action of the drama was to be determined by the character of Iphigenia, and therefore all the deviations of the drama from Euripides can be explained from this central purpose of the poet. Goethe's aim was not to construct a new, ingenious, and theatrically effective plot, but to show the overpowering influence of pure womanhood upon her whole environment. Accordingly the general character of his drama had to be psychological, its chief interest had to be transferred from external action to the spiritual conflicts and changes of the principal characters.

The most important deviation of Goethe from Euripides we find in his new interpretation of the oracle of Apollo, by which the capture of the image of Diana and the final interposition of Pallas Athena were rendered unnecessary. Here we can best study the radical difference between

\* During the whole fifth century B.C. only very few exceptions to this rule are recorded.

. .. ...

the old play and the new. For Euripides the removal of the image of Diana from Tauris to Attica was the most essential element of the old legend, with which important local religious traditions were bound up. At Halæ. near Athens, there was a temple of Artemis containing an image of the goddess, which was believed to have been captured from Tauris by Orestes and to which certain symbolical rites indicative of an early custom of human sacrifices were paid. There was also a wellknown cult of Iphigenia in Brauron, where, according to tradition, she served after her return from Tauris as a priestess of Diana.\* Euripides ingeniously connected the expiation of the crime of Orestes with the capture of the sacred statue through the help of Iphigenia and its transportation from Tauris to Halæ. He thus dramatized familiar events of the national and religious life of his countrymen, aiming to evoke thereby the local patriotism of the Athenians.—The appearance of Pallas Athena at the end of the play, and her intervention in behalf of the Greeks, are certainly undramatic, but may be justified on national and religious grounds. The poet wished thereby to give high religious sanction to the removal of the image, which would otherwise have been merely a deed of stratagem and theft. Moreover, he desired to introduce the prophecy concerning Attic institutions, well known to the Athenians, which, coming from the lips of their patron-goddess, was intended to arouse the religious awe of the spectators.† The aim to gratify local patriotic and religious sentiment was then the leading motive for the introduction of the much-discussed final scene in the drama of Euripides.

<sup>\*</sup> Cf. pp. xxix-xxx.

<sup>†</sup> Cf. Eurip. Iph. Taur., ll. 1446 ff.

All these considerations of Euripides had little interest for Goethe. His dramatic purpose was not to explain the origin of the worship of the sacred image in Halæ or the cult of Iphigenia in Brauron, but chiefly to represent the moral effect which a pure woman may have upon a man suffering the torments of a guilty conscience. What need, then, had Goethe for the capture of a sacred image, if, according to his conviction, Orestes could be freed from the pursuit of the Furies through the influence of the pure personality of Iphigenia? The Greeks believed that it was possible for a matricide to be absolved from pollution through the performance of some acts of ritual atonement and purification. Pylades very well states the Greek point of view as follows (ll. 744-8):

"Zu einer schweren Tat beruft ein Gott Den edeln Mann, der viel verbrach, und legt Ihm auf, was uns unmöglich scheint, zu enden. Es siegt der Held, und büßend dienet er Den Göttern und der Welt, die ihn verehrt."

But such a view of purification is foreign to our moral and religious sense. We cannot see any causal connection between the capture of an ancient statue and the atonement of guilt. Such an atonement seems to us external, arbitrary, and superficial, whereas we demand an inner, spiritual change and purification. Accordingly, the central idea of Goethe's drama is based upon the modern view of atonement, which is possible only through inner repentance. The poet therefore so revised the words of the oracle that Orestes, after he had been healed through the influence of his sister, discovers at a critical moment that Apollo never intended the image to be removed from Tauris, and that the sister referred to in the oracle was none other than Iphigenia herself. Thus

all obstacles to the return of Iphigenia and Orestes are removed, and the purposes of Apollo are brought into harmony with Iphigenia's firm belief in the justice and the goodness of the gods.

Goethe's Iphigenia could not possibly take the attitude toward the barbarians which we find in the heroine of Euripides. The spirit of the Greek drama is thoroughly national. It glorifies Greek intellect and Greek civilization over the dullness and brutality of the barbarians of Scythia. The wily Greek woman feels no scruples about deceiving the unsophisticated foreign king, for the high moral obligations which the Greek felt toward his countrymen did not extend to the barbarians. The trickery by which the Greek Iphigenia beguiles the Taurian king doubtless strongly appealed to the national pride of the Greek audience. The actions of the German Iphigenia are determined by different ideals. Hers is the religion of humanity which, she believes, is implanted in all human beings. When Iphigenia confesses to Thoas the full truth, the Scythian king says (ll. 1936-9):

> "Du glaubst, es höre Der rohe Schthe, der Barbar, die Stimme Der Bahrheit und der Menschlichkeit, die Atreus, Der Grieche, nicht vernahm?"

To which the priestess answers:

"Es hört sie jeber, Geboren unter jebem himmel, bem Des Lebens Quelle durch ben Busen rein Und ungehindert fließt."

And so Iphigenia, far from despising the barbarians, has devoted herself for years to the purification and elevation of the religious and moral life of the Scythian king and his people. Thoas, though a barbarian, is represented as a man of noble instincts, susceptible to the influence of Iphigenia and capable of appreciating her high ideals. His friendship for her deepens into love and he wishes to wed her. This relation, entirely lacking in the Greek drama, and possibly suggested by La Grange-Chancel,\* is fully developed by Goethe and made an essential element in the action of the drama. For how could Thoas have been moved by Iphigenia's grand confession of truth, if a strong personal bond did not exist between them, and if his spiritual life had not already been affected by her humanizing influence? Her strong appeal to his generosity presupposes a nature capable of being stirred by high moral motives.

Iphigenia's inner conflicts in the fourth act are to a large measure called forth by the sense of moral obligation she feels toward the barbarians. This motive is entirely modern. She feels that the laws of morality must apply not only to the Greeks but to all humanity, and must have validity not only on certain occasions but at all times. All the practical considerations of Pylades and her own strong desire to save her brother and return with him to Greece, cannot overcome her moral scruples. She solves the conflict in the only way possible to her, through truth. And after all the obstacles to her return are removed, she leaves in a spirit of deepest gratitude to the king and the Scythians, and establishes laws of hospitality between her own country and Tauris.

The manner in which the recognition between brother and sister is brought about in the Greek and German plays is quite characteristic of the difference of spirit between these two dramas, and throws much light upon the character of the German Iphigenia. In Euripides we find an ingenious plot, which has been much admired

<sup>\*</sup> Cf. p. xxxviii.

in antiquity and in modern times and which is theatrically quite effective. But with Goethe's conception of the characters of Orestes and Iphigenia such a plot was entirely unnecessary. The influence of her pure personality is immediately felt by Orestes. Naturally straightforward, he can least of all dissemble in her presence, and therefore reveals himself directly to her.

Thus the whole dramatic action is determined by the character of Goethe's heroine. Her high principles of humanity finally permeate and transform her whole environment. The old legend dramatized by Euripides treated of the superiority of Greek civilization over that of the barbarians. In Goethe's drama this narrowly national conflict is elevated and enlarged to a conflict between the eternal principles of humanity as embodied in the religion and the life of Iphigenia and the gloomy beliefs and unrestrained passions which obscure the spiritual vision of both Greeks and Scythians. An old royal family of Greece, stained with a succession of monstrous crimes, and living in the belief that the gods are selfish, cruel and tyrannical, and bent upon destroying all who have incurred their hatred, is restored in the person of Orestes by a pure woman who derives her moral strength from a new conception of the gods and new views of conduct. So also the Scythians, living on terms of hostility with the neighboring peoples, and believing that the sacrifice of strangers is welcome to the gods, are induced, under the influence of the ideals of Iphigenia, to abandon their cruel practices and establish the rights of hospitality with the Greeks. The spirit of the old religious beliefs is in the background and affects to some extent the thoughts and actions of all the characters of the drama. So Orestes in his suffering and pessimism believes that he has been sent by Apollo

to Tauris to be slaughtered there. Thoas has only in part emancipated himself from his old belief in the cruelty of the gods, for, when impelled by passion and anger, he orders that the practice of human sacrifices be resumed. Pylades wavers between conflicting views of life, at times expressing the loftiest religious ideals which are in full agreement with those of Iphigenia (cf. ll. 713 ff.), but, when beset by danger, acting quite in the spirit of his model, the crafty Odysseus (cf. ll. 1655 ff.). And the gloomy beliefs of the house of Tantalus cast their dark shadows even upon the pure soul of Iphigenia when she is confronted with temptation. Iphigenia's deepest religious convictions rise superior to all doubt and danger, and prove their validity through the happy solution of the drama. Thus the famous lines of Goethe:

> "Alle menschliche Gebrechen Sühnet reine Menschlichkeit."

nobly express the central thought of the drama. These lines do not apply, as some critics think, only to the healing of Orestes, but also to the last two acts of the play. For when the conflict arises in Iphigenia's soul, it is the principle of 'pure humanity' in her which finally prevails over her pessimism and doubt, and gives her the moral strength to follow the line of conduct by which all dangers and difficulties are overcome.

# DRAMATIC FORM AND TECHNIQUE OF GOETHE'S IPHIGENIE.

THE realistic trend of German literature which set in about the middle of the 18th century and which culminated in the Storm and Stress movement caused the approved rules of French classicism to fall into discredit, and almost banished the 'regular' drama from the German stage. With Goethe's *Iphigenie* the best ideals of form of the French classic drama were reintroduced into Germany. The three unities of time, place, and action are here most rigidly observed. The characters are few and of high position. Only once in the fifth scene of the fifth act—all five characters appear together upon the scene.

The plot is severely simple and free from the conventionalities of the French classical drama. So Goethe rejects the mechanical device of the French confident, who is generally a colorless character used to acquaint the audience with what has happened behind the scene, and replaces him by the character of Arkas, who is distinctly drawn and has an important function in the economy of the drama.

The language is throughout chaste, simple, distinguished. The poet is so imbued with the spirit of classical antiquity that the frequent Greek turns of expression in the drama are natural to him. The provincialisms and colloquialisms of his earlier works are carefully eliminated, every expression is raised to the lofty dignity demanded by the theme, and even in situations of the highest passion and the intensest inner conflicts there is a marked self-restraint in the noble moderation of the language. In accordance with the French classical traditions there is no attempt to adapt the language to the characters; Greeks and barbarians use the same exalted style, so that there is some justice in the criticism that this uniformly noble diction is, from the dramatic point of view, a source of weakness rather than of strength.

The drama has been frequently criticized for its want of action. If dramatic action be interpreted in its usual sense, as something which takes place visibly before us, the criticism is valid. There is but little of such outward action in the drama. The work is meager in incidents, but contains a great wealth of moral experience. Soul reacts upon soul, producing a strong advancing inner action, which arouses the highest interest and tension in the reader or spectator. This Scelenbrama is organized even to the minutest details with consummate skill, no scene or speech is superfluous, everything is carefully prepared and develops of necessity from what precedes. The action of the whole is convincingly true and is worked out with remarkable clearness. The artistic ideal of the Greeks is again realized in this masterpiece.

It is therefore not surprising that Wieland, Schiller in his criticism of 1789, and others, pronounced the work a perfect Greek drama. This is essentially true from the standpoint of its æsthetic form, of its outer structure. Only the classical choruses are omitted, but even these are in a sense replaced by the frequent monologues in which the heroine in moments of great agitation expresses the depth and richness of her spiritual life. But equally true is Schiller's later criticism of 1802 that the drama is 'astonishingly modern and non-Greek.' Here Schiller has reference to the content of the work, its motives, its leading ideas, and the solution of its dramatic conflict. This inner form of the drama is, as we have seen, determined by the grand ideal of humanity of the 18th century. an ideal which we find repeatedly expressed by Lessing, Herder, and Schiller, and which pervades the maturest works of Goethe. All the characters of the drama feel more or less clearly the truth and beauty of this ideal of reine Menschlichkeit, all strive to attain it, but it is realized in the personality of the priestess. It is an essentially modern ideal, developed under the influence of Christian civilization, although we find it occasionally

suggested and even to some extent developed among the greatest of Greek poets and philosophers.\* Goethe has succeeded in the *Iphigenie* in expressing in terms of an old Greek legend and in classical form the highest moral ideals of modern civilization, and thus has attained the great aim of the Renaissance poets and artists—the perfect blending of antique form with modern content.

It has been shown by Seuffert and Minor † that Goethe received some valuable hints from Wieland in remodeling the legend of Orestes-especially from Wieland's Alceste. the work which Goethe in his youthful enthusiasm for the Greeks had attacked and ridiculed so successfully in his farce Götter, Helden und Wieland. 1 In Wieland's libretto we also see the effort to blend antique and modern Like Goethe Wieland took his theme from a elements. classic legend dramatized by Euripides, and remodeled it according to the ethical ideals of the 18th century. His Alceste follows the general outlines of the Greek story. the Greek background is retained, the unities are observed. the characters are few and of heroic descent, the style shows throughout the influence of Greek poetry, in short the outer structure and technique of the work are quite similar to those of Goethe's Iphigenie. But also its inner structure, its aims and motives show in a measure the same ideals which Goethe developed more profoundly and poetically in his drama. Wieland strives to endow his antique characters with modern thoughts and sentiments

<sup>\*</sup> Cf. here the celebrated utterance of Antigone, l. 523;

<sup>&#</sup>x27;I am here not to hate but to love my neighbors.'

<sup>†</sup> Cf. Seuffert, Der junge Goethe und Wieland, Zeitschrift für deutsches Alterthum, Vol. XXVI, pp. 253 ff., and Minor, Die Wielandschen Singspiele und Goethes Iphigenie, Zeitschrift für deutsche Philologie, Vol. XIX, pp. 232 ff.

<sup>‡</sup> Cf. pp. xlv-xlvi.

and soul conflicts, and lays great stress upon psychological development. There are but few incidents in the play, but it abounds in inner action. It has a number of monologues and lyrical passages in which, as in Goethe's drama, the chief characters express their sufferings and inner struggles. In short, the marked similarity in situation, thought, sentiment, and expression between several scenes and passages of the Alceste and the Iphigenie points to a direct influence of Wieland upon Goethe.

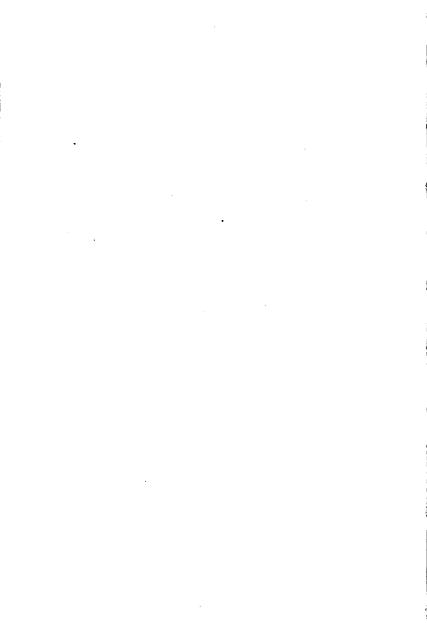

# Iphigenie auf Tauris.

Ein Schauspiel.

## Berfonen:

Iphigenie. Thoas, König ber Taurier. Orest. Phlabes. Artas.

Schauplat: Sain vor Dianens Tempel.

## Erfter Aufzug. Erfter Auftritt.

## Jphigenie.

Heraus in eure Schatten, rege Wipfel Des alten, beil'gen, bichtbelaubten Baines, Wie in der Göttin stilles Beiligtum, Tret' ich noch jest mit schaubernbem Gefühl, Als wenn ich sie zum erstenmal beträte, 5 Und es gewöhnt sich nicht mein Geift hierher. So manches Jahr bewahrt mich hier verborgen Ein hoher Wille, dem ich mich ergebe; Doch immer bin ich, wie im ersten, fremb. Denn ach! mich trennt das Meer von den Beliebten, 10 Und an dem Ufer steh' ich lange Tage, Das land ber Griechen mit ber Seele fuchend; Und gegen meine Seufzer bringt die Belle Nur dumpfe Tone brausend mir herüber. Beh dem, der fern von Eltern und Geschwiftern Ein einsam Leben führt! Ihm zehrt der Gram Das nächste Glück vor seinen Lippen weg ; Ihm schwärmen abwärts immer die Gebanken. Nach seines Baters Hallen, wo die Sonne Zuerst den Himmel vor ihm aufschloß, wo 20 Sich Mitgeborne spielend fest und fester Mit fanften Banden aneinander knupften.

35

45

50

4

Ich rechte mit den Göttern nicht; allein Der Frauen Zustand ist beklagenswert. Zu Haus und in dem Kriege herrscht der Mann, Und in der Fremde weiß er sich zu helfen. Ihn freuet der Befit; ihn front der Sieg; Ein ehrenvoller Tod ift ihm bereitet. Bie enggebunden ift des Beibes Glück! Schon einem rauhen Gatten zu gehorchen, Ift Bflicht und Troft; wie elend, wenn fie gar Ein feindlich Schicksal in die Ferne treibt! So hält mich Thoas hier, ein edler Mann, In ernsten, heil'gen Stlavenbanden fest. O wie beschämt gesteh' ich, daß ich dir Mit ftillem Wiberwillen biene, Göttin, Dir, meiner Retterin! Mein Leben follte Ru freiem Dienste bir gewidmet sein. Auch hab' ich stets auf dich gehofft und hoffe Noch jett auf bich, Diana, die du mich, Des größten Röniges verstogne Tochter, In beinen heil'gen, sanften Arm genommen. Ja, Tochter Zeus', wenn du den hohen Mann, Den bu, die Tochter forbernd, ängstigtest, Benn bu ben göttergleichen Agamemnon, Der bir fein Liebstes jum Altare brachte, Bon Trojas umgewandten Mauern rühmlich Nach feinem Baterland zurück begleitet, Die Gattin ihm, Elektren und ben Sohn, Die schönen Schätze, wohl erhalten haft: So gib auch mich ben Meinen endlich wieder Und rette mich, die du vom Tod errettet, Auch von dem Leben hier, dem zweiten Tode.

60

65

70

## Zweiter Auftritt.

#### Artas.

Der König senbet mich hierher und beut Der Priesterin Dianens Gruß und Heil. Dies ist der Tag, da Tauris seiner Göttin Für wunderbare neue Siege dankt. Ich eile vor dem König und dem Heer, Zu melben, daß er kommt und daß es naht.

## Jphigenie.

Wir find bereit, sie würdig zu empfangen, Und unfre Göttin sieht willkommnem Opfer Bon Thoas' Hand mit Gnadenblick entgegen.

#### Arfas.

O fänd' ich auch den Blick der Priesterin, Der werten, vielgeehrten, beinen Blick, O heil'ge Jungfrau, heller, leuchtender, Uns allen gutes Zeichen! Noch bedeckt Der Gram geheimnisvoll dein Innerstes; Bergebens harren wir schon Jahre lang Auf ein vertraulich Wort aus beiner Brust. So lang' ich dich an dieser Stätte kenne, Ist dies der Blick, vor dem ich immer schaudre; Und wie mit Eisenbanden bleibt die Seele Ins Innerste des Busens dir geschmiedet.

## Iphigenie.

Wie's der Vertriebnen, der Verwaisten ziemt.

## Arfas.

Scheinst du dir hier vertrieben und verwaist?

75

## 3phigenie.

Kann uns zum Baterland die Fremde werden?

#### Arfas.

Und dir ist fremd das Baterland geworden.

## Iphigenie.

80

85

90

95

Das ist's, warum mein blutend Herz nicht heilt. In erster Jugend, da sich kaum die Seele An Bater, Mutter und Geschwister band, Die neuen Schößlinge, gesellt und lieblich, Bom Fuß der alten Stämme himmelwärts Zu dringen strebten, leider faßte da Ein fremder Fluch mich an und trennte mich Bon den Gesiebten, riß das schöne Band Mit ehrner Faust entzwei. Sie war dahin, Der Jugend beste Freude, das Gedeihn Der ersten Jahre. Selbst gerettet, war Ich nur ein Schatten mir, und frische Lust Des Lebens blüht in mir nicht wieder auf.

#### Arfas.

Wenn du dich so unglücklich nennen willst, So darf ich dich auch wohl undankbar nennen.

## Iphigenie.

Dank habt ihr stets.

#### Arfas.

Doch nicht ben reinen Dank, Um bessentwillen man die Wohltat tut; Den frohen Blick, der ein zufriednes Leben Und ein geneigtes Herz dem Wirte zeigt. Als dich ein tief geheimnisvolles Schicksal Bor so viel Jahren diesem Tempel brachte,

105

110

115

120

125

Kam Thoas dir, als einer Gottgegebnen Mit Ehrfurcht und mit Neigung zu begegnen; Und dieses User ward dir hold und freundlich, Das jedem Fremden sonst voll Grausens war, Weil niemand unser Reich vor dir betrat, Der an Dianens heil'gen Stusen nicht Nach altem Brauch, ein blutig Opfer, siel.

## Jphigenie.

Frei atmen macht das Leben nicht allein. Welch Leben ist's, das an der heil'gen Stätte, Gleich einem Schatten um sein eigen Grab, Ich nur vertrauern muß? Und nenn' ich das Ein fröhlich selbstbewußtes Leben, wenn Uns jeder Tag, vergebens hingeträumt, Zu jenen grauen Tagen vorbereitet, Die an dem Ufer Lethes, selbstvergessend, Die Trauerschar der Abgeschiednen seiert? Ein unnütz Leben ist ein früher Tod; Dies Frauenschicksal ist vor allen meins.

#### Arfas.

Den eblen Stolz, daß du dir selbst nicht g'nügest, Berzeih' ich dir, so sehr ich dich bedaure; Er raubet den Genuß des Lebens dir. Du hast hier nichts getan seit deiner Ankunst? Wer hat des Königs trüben Sinn erheitert? Wer hat den alten grausamen Gebrauch, Daß am Altar Dianens jeder Fremde Sein Leben blutend läßt, von Jahr zu Jahr Mit sanster Überredung aufgehalten Und die Gefangnen vom gewissen Tod

Ins Baterland fo oft zurückgeschickt? Bat nicht Diane, statt erzürnt zu sein, Daß sie ber blut'gen alten Opfer mangelt, Dein sanft Gebet in reichem Maß erhört? T.10 Umschwebt mit frohem Fluge nicht der Sieg Das Beer? und eilt er nicht sogar voraus? Und fühlt nicht jeglicher ein besser Los, Seitbem ber Rönig, ber uns weif' und tapfer So lang' geführet, nun sich auch ber Milbe 135 In beiner Gegenwart erfreut und uns Des schweigenden Behorsams Pflicht erleichtert? Das nennst du unnütz, wenn von beinem Befen Auf Tausende herab ein Balsam träufelt? Wenn du bem Bolfe, dem ein Gott dich brachte, 140 Des neuen Blückes ew'ge Quelle wirft Und an dem unwirtbaren Todesufer Dem Fremden Beil und Rudfehr zubereitest?

## Aphigenie.

Das wenige verschwindet leicht dem Blick, Der vorwärts sieht, wie viel noch übrig bleibt.

## Artas.

Doch lobst du ben, ber, was er tut, nicht schätt?

## Iphigenie.

Man tadelt ben, ber seine Taten mägt.

#### Arfas.

Auch den, der wahren Wert zu stolz nicht achtet, Wie den, der falschen Wert zu eitel hebt. Glaub' mir und hör' auf eines Mannes Wort, 150 Der treu und redlich dir ergeben ist:

Wenn heut' der König mit dir redet, fo Erleichtr' ihm, was er dir zu fagen benkt.

## Iphigenie.

Du ängstest mich mit jedem guten Worte; Oft wich ich seinem Antrag mühsam aus.

#### Arfas.

Bedenke, mas du tuft und mas bir nütt. Seitbem ber Ronig seinen Sohn verloren, Bertraut er wenigen ber Seinen mehr, Und diesen wenigen nicht mehr wie fonst. Miggunftig fieht er jedes Edlen Sohn 160 Als seines Reiches Folger an ; er fürchtet Ein einsam hilflos Alter, ja vielleicht Berwegnen Aufstand und frühzeit'gen Tod. Der Schthe fest ins Reben keinen Borgug, Am wenigsten der König. Er, der nur 165 Gewohnt ift zu befehlen und zu tun, Rennt nicht die Runft, von weitem ein Gefprach Nach seiner Absicht langsam fein zu lenken. Erschwer's ihm nicht durch ein rückhaltend Beigern, Durch ein vorfätlich Migverstehen. Geh 170 Befällig ihm ben halben Weg entgegen.

## Iphigenie.

Soll ich beschleunigen, was mich bedroht?

## Arfas.

Willst du sein Werben eine Drohung nennen?

## Iphigenie.

Es ift die schrecklichste von allen mir.

#### Arfas.

Gib ihm für seine Neigung nur Bertraun.

175

180

185

190

## Iphigenie.

Wenn er von Furcht erft meine Seele löft.

#### Artas.

Warum verschweigst du deine Herkunft ihm? Aphigenie.

Beil einer Briefterin Geheimnis giemt.

#### Arfas.

Dem König sollte nichts Geheimnis sein; Und ob er's gleich nicht fordert, fühlt er's doch Und fühlt es tief in seiner großen Seele, Daß du sorgfältig dich vor ihm verwahrst.

## Iphigenie.

Nährt er Berbruß und Unmut gegen mich?

## Artas.

So scheint es fast. Zwar schweigt er auch von dir; Doch haben hingeworfne Worte mich Belehrt, daß seine Seele sest den Wunsch Ergriffen hat, dich zu besitzen. Laß, D überlaß ihn nicht sich selbst! damit In seinem Busen nicht der Unmut reise Und dir Entsetzen bringe, du zu spät An meinen treuen Rat mit Reue denkest.

## Iphigenie.

Wie? Sinnt der König, was kein edler Mann, Der seinen Namen liebt und dem Verehrung Der Himmlischen den Busen bändiget, Je benken sollte? Sinnt er, vom Altar
Wich in sein Bette mit Gewalt zu ziehn?
So ruf' ich alle Götter und vor allen
Dianen, die entschloßne Göttin, an,
Die ihren Schkt der Priesterin gewiß
Und, Jungfrau einer Jungfrau, gern gewährt.

#### Arfas.

Sei ruhig! Ein gewaltsam neues Blut Treibt nicht den König, solche Jünglingstat Berwegen auszuüben. Wie er sinnt, Befürcht' ich andern harten Schluß von ihm, Den unaushaltbar er vollenden wird: 205 Denn seine Seel' ist fest und unbeweglich. Drum bitt' ich dich, vertrau' ihm, sei ihm dankbar, Wenn du ihm weiter nichts gewähren kannst.

## Iphigenie.

O sage, was dir weiter noch bekannt ift.

## Arfas.

Erfahr's von ihm. Ich seh' den König kommen; 210 Du ehrst ihn, und dich heißt dein eigen Herz, Ihm freundlich und vertraulich zu begegnen. Ein edler Mann wird durch ein gutes Wort Der Frauen weit geführt.

## Iphigenie (allein).

Zwar seh' ich nicht, Wie ich dem Rat des Treuen folgen soll; 215 Doch folg' ich gern der Pflicht, dem Könige Für seine Wohltat gutes Wort zu geben, Und wünsche mir, daß ich dem Mächtigen, Was ihm gefällt, mit Wahrheit sagen möge.

## Dritter Auftritt. 3phigenie. Thoas.

## Iphigenie.

220

225

Mit königlichen Gütern segne dich Die Göttin! Sie gewähre Sieg und Ruhm Und Reichtum und das Wohl der Deinigen Und jedes frommen Wunsches Fülle dir! Daß, der du über viele sorgend herrschest, Du auch vor vielen seltnes Glück genießest.

#### Thoas.

Bufrieden mar' ich, wenn mein Bolf mich rühmte; Was ich erwarb, genießen andre mehr Als ich. Der ift am glücklichsten, er fei Ein Rönig ober ein Geringer, dem In seinem Sause Wohl bereitet ift. 230 Du nahmest teil an meinen tiefen Schmerzen, Als mir bas Schwert ber Feinde meinen Sohn, Den letten, beften, von ber Seite rif. So lang' bie Rache meinen Beift befaß, Empfand ich nicht die Öbe meiner Wohnung; 235 Doch jett, da ich befriedigt wiederkehre, Ihr Reich gerftort, mein Sohn gerochen ift, Bleibt mir zu Hause nichts, bas mich ergobe. Der fröhliche Gehorsam, ben ich sonst Aus einem jeden Auge bliden fah, 240 Ift nun von Sorg' und Unmut ftill gebämpft. Ein jeder sinnt, mas fünftig werden wird, Und folgt bem Kinderlosen, weil er muß. Run komm' ich heut' in diesen Tempel, den 3ch oft betrat, um Sieg zu bitten und 245

255

260

Für Sieg zu banken. Einen alten Wunsch Trag' ich im Busen, ber auch bir nicht fremb Noch unerwartet ist: ich hoffe, dich, Zum Segen meines Bolks und mir zum Segen, Als Braut in meine Wohnung einzuführen.

## Iphigenie.

Der Unbekannten bietest du zu viel, D König, an. Es steht die Flüchtige Beschämt vor dir, die nichts an diesem Ufer Als Schutz und Ruhe sucht, die du ihr gabst.

#### Thoas.

Daß du in das Geheimnis deiner Abkunft Bor mir wie vor dem Letzten stets dich hüllest, Wär' unter keinem Bolke recht und gut. Dies Ufer schreckt die Fremden; das Gesetz Gebietet's und die Not. Allein von dir, Die jedes frommen Rechts genießt, ein wohl Bon uns empfangner Gast, nach eignem Sinn Und Willen ihres Tages sich erfreut, Bon dir hosst' ich Vertrauen, das der Wirt Für seine Treue wohl erwarten darf.

## Iphigenie.

Berbarg ich meiner Eltern Namen und 265 Mein Haus, o König, war's Berlegenheit, Nicht Mißtraun. Denn vielleicht, ach, wüßtest du, Wer vor dir steht, und welch verwünschtes Haupt Du nährst und schützest, ein Entsetzen saßte Dein großes Herz mit seltnem Schauer an, 270 Und statt die Seite deines Thrones mir Zu bieten, triebest du mich vor der Zeit :.'

275

280

285

295

Aus beinem Reiche; stießest mich vielleicht, Eh' zu den Meinen frohe Rücksehr mir Und meiner Wandrung Ende zugedacht ist, Dem Elend zu, das jeden Schweisenben, Bon seinem Haus Vertriebnen überall Mit kalter, fremder Schreckenshand erwartet.

## Thoas.

Was auch ber Nat der Götter mit dir sei, Und was sie deinem Haus und dir gedenken, So sehlt es doch, seitdem du bei uns wohnst Und eines frommen Gastes Recht genießest, An Segen nicht, der mir von oben kommt. Ich möchte schwer zu überreden sein, Daß ich an dir ein schuldvoll Haupt beschütze.

## Iphigenie.

Dir bringt die Wohltat Segen, nicht der Gaft.

## Thoas.

Was man Verruchten tut, wird nicht gesegnet. Drum endige dein Schweigen und dein Weigern; Es fordert dies kein ungerechter Mann.
Die Göttin übergab dich meinen Händen;
Wie du ihr heilig warst, so warst du's mir.
Auch sei ihr Wink noch künftig mein Gesetz:
Wenn du nach Hause Rücksehr hoffen kannst,
So sprech' ich dich von aller Fordrung los.
Doch ist der Weg auf ewig dir versperrt,
Und ist dein Stamm vertrieben oder durch
Ein ungeheures Unheil ausgelöscht,
So bist du mein durch mehr als ein Gesetz.
Sprich offen! und du weißt, ich halte Wort.

305

310

## Iphigenie.

Bom alten, Bande löset ungern sich Die Zunge los, ein langverschwiegenes Geheimnis endlich zu entbecken. Denn, Einmal vertraut, verläßt es ohne Rückschr Des tiesen Herzens sichre Wohnung, schadet, Wie es die Götter wollen, oder nüßt. Bernimm! Ich bin aus Tantalus' Geschlecht.

## Thoas.

Du sprichst ein großes Wort gelassen aus. Nennst du den deinen Ahnherrn, den die Welt Als einen ehmals Hochbegnadigten Der Götter kennt? Ist's jener Tantalus, Den Jupiter zu Rat und Tafel zog, An dessen alterfahrnen, vielen Sinn Berknüpfenden Gesprächen Götter selbst Wie an Orakelsprüchen sich ergösten?

## Iphigenie.

Er ift es; aber Götter sollten nicht

Mit Menschen wie mit ihresgleichen wandeln;
Das sterbliche Geschlecht ist viel zu schwach,
In ungewohnter Höhe nicht zu schwindeln.
Unedel war er nicht und kein Berräter;
Allein zum Knecht zu groß, und zum Gesellen
Des großen Donnrers nur ein Mensch. So war
Auch sein Bergehen menschlich; ihr Gericht
War streng, und Dichter singen: Übermut
Und Untreu' stürzten ihn von Jovis Tisch
Zur Schmach des alten Tartarus hinab.

325

#### Thoas.

Trug es die Schuld des Ahnherrn oder eigne?

## Iphigenie.

Zwar die gewalt'ge Brust und der Titanen Kraftvolles Mark war seiner Söhn' und Enkel Bewisses Erbteil; boch es schmiedete 330 Der Gott um ihre Stirn ein ehern Banb. Rat, Mäßigung und Weisheit und Geduld Berbarg er ihrem scheuen, duftern Blick; Bur Wut ward ihnen jegliche Begier, Und grenzenlos brang ihre Wut umher. 335 Schon Belops, der Gewaltig-wollende, Des Tantalus geliebter Sohn, erwarb Sich durch Berrat und Mord das schönste Beib, Önomaus' Erzeugte, Hippodamien. Sie bringt den Wünschen des Gemahls zwei Söhne, 340 Thyest und Atreus. Neibisch sehen fie Des Baters Liebe zu bem ersten Sohn, Aus einem andern Bette wachsend, an. Der Haß verbindet sie, und heimlich wagt Das Paar im Brudermord die erste Tat. 345 Der Bater wähnet Hippodamien Die Mörderin, und grimmig fordert er Bon ihr ben Sohn zurud, und fie entleibt Sich selbst -

### Thoas.

Du schweigest? Fahre fort zu reden! Laß bein Bertraun dich nicht gereuen! Sprich! 350

## Aphigenie.

Wohl dem, der seiner Bater gern gedenkt, Der froh von ihren Taten, ihrer Größe

Den Hörer unterhält und, still fich freuend, Ans Ende dieser schönen Reihe fich Geschlossen sieht! Denn es erzeugt nicht gleich 355 Ein Haus ben Halbgott noch das Ungeheuer; Erft eine Reihe Bofer ober Guter Bringt endlich das Entsetzen, bringt die Freude Der Welt hervor. — Nach ihres Baters Tode Gebieten Atreus und Thuest ber Stadt, 360 Gemeinsam herrschend. Lange konnte nicht Die Eintracht dauern. Bald entehrt Thyest Des Bruders Bette. Rächend treibet Atreus Ihn aus dem Reiche. Tückisch hatte schon Thuest, auf schwere Taten sinnend, lange 365 Dem Bruder einen Sohn entwandt und heimlich Ihn als den seinen schmeichelnd auferzogen. Dem füllet er die Brust mit Wut und Rache Und sendet ihn zur Königsstadt, daß er Im Oheim seinen eignen Bater morbe. 370 Des Jünglings Borfat wird entbeckt; ber König Straft graufam ben gefandten Mörber, mahnend, Er tote feines Brubers Cohn. Bu fpat Erfährt er, wer vor seinen trunknen Augen Gemartert stirbt; und die Begier der Rache 375 Aus feiner Bruft zu tilgen, finnt er ftill Auf unerhörte Tat. Er scheint gelaffen, Gleichgültig und verföhnt und lockt ben Bruder Mit seinen beiben Söhnen in das Reich Burück, ergreift die Rnaben, schlachtet fie, 380 Und fest die ekle, schaubervolle Speise Dem Bater bei bem ersten Mahle vor. Und da Typest an seinem Fleische sich

Gefättigt, eine Wehmut ihn ergreift,
Er nach den Kindern fragt, den Tritt, die Stimme 385
Der Knaden an des Saales Türe schon
Zu hören glaubt, wirft Atreus grinsend
Ihm Haupt und Füße der Erschlagnen hin.—
Du wendest schaubernd dein Gesicht, o König!
So wendete die Sonn' ihr Antlitz weg
390
Und ihren Wagen aus dem ew'gen Gleise.
Dies sind die Ahnherrn deiner Priesterin;
Und viel unseliges Geschick der Männer,
Viel Taten des verworrnen Sinnes deckt
Die Racht mit schweren Fittichen und läßt
Uns nur in grauenvolle Dämmrung sehn.

#### Thoas.

Berbirg sie schweigend auch. Es sei genug Der Greuel! Sage nun, durch welch ein Wunder Bon diesem wilben Stamme du entsprangst.

## Jphigenie.

Des Atreus ältster Sohn war Agamemnon; 400 Er ist mein Bater. Doch, ich darf es sagen, In ihm hab' ich seit meiner ersten Zeit Ein Muster des vollsommnen Manns gesehn. Ihm brachte Alytämnestra mich, den Erstling Der Liebe, dann Elektren. Ruhig herrschte 405 Der König, und es war dem Hause Tantals Die lang entbehrte Rast gewährt. Allein Es mangelte dem Glück der Eltern noch Ein Sohn, und kaum war dieser Wunsch erfüllt, Daß zwischen beiden Schwestern nun Orest, 410 Der Liebling, wuchs, als neues Übel schon

Dem sichern Sause zubereitet mar. Der Ruf bes Krieges ift zu euch gekommen, Der, um den Raub der schönsten Frau zu rächen, Die ganze Macht ber Fürsten Griechenlands 415 Um Trojens Mauern lagerte. Ob fie Die Stadt gewonnen, ihrer Rache Ziel Erreicht, vernahm ich nicht. Mein Bater führte Der Griechen Seer. In Aulis harrten fie Auf gunst'gen Wind vergebens; benn Diane, 420 Erzürnt auf ihren großen Führer, hielt Die Gilenben gurud und forberte Durch Ralchas' Mund des Königs ält'ste Tochter. Sie lockten mit der Mutter mich ins Lager; Sie riffen mich vor den Altar und weihten 425 Der Göttin dieses Haupt. — Sie war versöhnt; Sie wollte nicht mein Blut und hüllte rettend In eine Wolke mich; in diesem Tempel Erkannt' ich mich zuerst vom Tobe wieder. Ich bin es felbft, bin Iphigenie, 430 Des Atreus Enfel, Agamemnons Tochter, Der Göttin Gigentum, die mit dir fpricht.

### Thoas.

Wehr Borzug und Vertrauen geb' ich nicht Der Königstochter als ber Unbekannten. Ich wiederhole meinen ersten Antrag: Komm, folge mir und teile, was ich habe.

#### Aphigenie.

Wie darf ich solchen Schritt, o König, wagen? Hat nicht die Göttin, die mich rettete, Allein das Recht auf mein geweihtes Leben?

445

450

Sie hat für mich ben Schutzort ausgesucht, Und sie bewahrt mich einem Bater, ben Sie durch den Schein genug gestraft, vielleicht Zur schönsten Freude seines Alters hier. Bielleicht ist mir die frohe Rücksehr nah; Und ich, auf ihren Beg nicht achtend, hätte Mich wider ihren Billen hier gesesselt? Ein Zeichen bat ich, wenn ich bleiben sollte.

#### Thoas.

Das Zeichen ist, daß du noch hier verweilst. Such' Ausstucht solcher Art nicht ängstlich auf. Man spricht vergebens viel, um zu versagen; Der andre hört von allem nur das Nein.

## Iphigenie.

Nicht Worte sind es, die nur blenden sollen;
Ich habe dir mein tiefstes Herz entdeckt.
Und sagst du dir nicht selbst, wie ich dem Bater,
Der Mutter, den Geschwistern mich entgegen
455
Mit ängstlichen Gesühlen sehnen muß?
Daß in den alten Hallen, wo die Trauer
Noch manchmal stille meinen Namen lispelt,
Die Freude, wie um eine Neugeborne,
Den schönsten Kranz von Säul' an Säulen schlinge. 460
D, sendetest du mich auf Schiffen hin!
Du gäbest mir und allen neues Leben.

## Thoas.

So kehr' zurück! Tu', was bein Herz dich heißt, Und höre nicht die Stimme guten Rats Und der Bernunft. Sei ganz ein Weib und gib 465 Dich hin dem Triebe, der dich zügellos Ergreift und dahin oder dorthin reißt. Wenn ihnen eine Lust im Busen brennt, Hält vom Verräter sie kein heilig Band, Der sie dem Vater oder dem Gemahl Aus langbewährten, treuen Armen lockt; Und schweigt in ihrer Brust die rasche Glut, So dringt auf sie vergebens treu und mächtig Der Überredung goldne Zunge los.

470

## Iphigenie.

Gebenk, o König, beines ebeln Wortes! Willst bu mein Zutraun so erwidern? Du Schienst vorbereitet, alles zu vernehmen.

475

## Thoas.

Aufs Ungehoffte war ich nicht bereitet; Doch sollt' ich's auch erwarten: wußt' ich nicht, Daß ich mit einem Weibe handeln ging?

**48**0

## Iphigenie.

Schilt nicht, o König, unser arm Geschlecht. Nicht herrlich wie die euern, aber nicht Unedel sind die Waffen eines Weibes. Glaub' es, darin din ich dir vorzuziehn, Daß ich dein Glück mehr als du selber kenne. Du wähnest, unbekannt mit dir und mir, Ein näher Band werd' uns zum Glück vereinen. Boll guten Mutes, wie voll guten Willens, Dringst du in mich, daß ich mich fügen soll; Und hier dank' ich den Göttern, daß sie mir Die Festigkeit gegeben, dieses Bündnis Nicht einzugehen, das sie nicht gebilligt.

485

490

#### Thoas.

Es spricht fein Gott; es spricht bein eignes Berg. Iphigenie.

Sie reden nur durch unser Herz zu uns.

## Thoas.

Und hab' ich, sie zu hören, nicht bas Recht?

Iphigenie.

495

500

505

510

Es überbrauft ber Sturm die zarte Stimme.

## Thoas.

Die Priesterin vernimmt sie wohl allein?

## Iphigenie.

Bor allen andern merte fie ber Fürft.

## Thoas.

Dein heilig Amt und bein geerbtes Recht An Jovis Tisch bringt bich ben Göttern näher Als einen erdgebornen Wilben.

## Aphigenie.

#### ග

Büß' ich nun bas Bertraun, bas du erzwangst.

## Thoas.

Ich bin ein Mensch; und besser ist's, wir enden. So bleibe denn mein Wort: Sei Priesterin Der Göttin, wie sie dich erkoren hat; Doch mir verzeih' Diane, daß ich ihr Bisher mit Unrecht und mit innerm Borwurf Die alten Opfer vorenthalten habe. Rein Fremder nahet glücklich unserm Ufer; Bon alters her ist ihm der Tod gewiß. Nur du hast mich mit einer Freundlichseit,

In ber ich bald ber zarten Tochter Liebe, Balb stille Neigung einer Braut zu sehn Mich tief erfreute, wie mit Zauberbanden Gefesset, daß ich meiner Pflicht vergaß. Du hattest mir die Sinnen eingewiegt, Das Murren meines Bolks vernahm ich nicht; Nun rufen sie die Schuld von meines Sohnes Frühzeit'gem Tode lauter über mich. Um beinetwillen halt' ich länger nicht Die Menge, die das Opfer dringend fordert.

520

## Iphigenie.

Um meinetwillen hab' ich's nie begehrt. Der mißversteht die Himmlischen, der sie Blutgierig wähnt; er dichtet ihnen nur Die eignen grausamen Begierden an.
525 Entzog die Göttin mich nicht selbst dem Priester? Ihr war mein Dienst willsommner als mein Tod.

## Thoas.

Es ziemt sich nicht für uns, ben heiligen Gebrauch mit leicht beweglicher Vernunft Nach unserm Sinn zu beuten und zu lenken. Tu' deine Pflicht, ich werde meine tun. Zwei Fremde, die wir in des Ufers Höhlen Versteckt gefunden und die meinem Lande Nichts Gutes bringen, sind in meiner Hand. Mit diesen nehme deine Göttin wieder Ihr erstes, rechtes, lang' entbehrtes Opfer! Ich sende sie hierher; du weißt den Dienst.

530

535

## Dierter Auftritt.

Du haft Wolfen, gnädige Retterin, Einzuhüllen unschuldig Berfolgte Und auf Winden dem ehrnen Geschick fie Aus den Armen über das Meer. über ber Erbe weiteste Streden, Und wohin es dir gut dünkt, zu tragen. Weise bift bu und siehest bas Rünftige; Richt vorüber ift bir bas Bergangne, Und bein Blid ruht über ben Deinen, Wie bein Licht, bas Leben ber Nächte, Über der Erde ruhet und waltet. O enthalte vom Blut meine Hände! Nimmer bringt es Segen und Rube; Und die Geftalt des zufällig Ermordeten Wird auf des traurig-unwilligen Mörders Bose Stunden lauern und schrecken. Denn die Unfterblichen lieben der Menschen Beit verbreitete gute Geschlechter Und sie fristen das flüchtige Leben Gerne dem Sterblichen, wollen ihm gerne Ihres eigenen, ewigen Simmels Mitgenießendes fröhliches Anschaun Gine Beile gonnen und laffen.

545

550

555

560

## Zweiter Aufzug.

Erfter Auftritt.

#### Dreft.

Es ist der Weg des Todes, den wir treten: Mit jedem Schritt wird meine Seele ftiller. Als ich Apollen bat, das gräßliche Beleit der Rachegeifter von der Seite Mir abzunehmen, ichien er Sulf' und Rettung 565 Im Tempel feiner vielgeliebten Schwester, Die über Tauris herrscht, mit hoffnungsreichen, Gemiffen Götterworten zu versprechen; Und nun erfüllet sich's, daß alle Not Mit meinem Leben völlig enden foll. 570 Wie leicht wird's mir, dem eine Götterhand Das Berg zusammendrückt, den Sinn betäubt, Dem schönen Licht ber Sonne zu entfagen! Und follen Atreus' Entel in der Schlacht Ein siegbekröntes Ende nicht gewinnen, 575 Soll ich wie meine Ahnen, wie mein Bater, Als Opfertier im Jammertobe bluten: So fet es! Beffer hier bor bem Altar Als im verworfnen Winkel, wo die Nete Der nahverwandte Meuchelmörder stellt. 580 Lagt mir so lange Ruh', ihr Unterird'schen, Die nach bem Blut ihr, bas von meinen Tritten Bernieder träufelnd meinen Bfad bezeichnet, Wie losgelagne Sunde fpurend hett! Lakt mich, ich komme bald zu euch hinab: 585 Das Licht des Tags soll euch nicht sehn, noch mich.

Der Erbe schöner, grüner Teppich soll Kein Tummelplatz für Larven sein. Dort unten Such' ich euch auf: bort bindet alle dann Ein gleich Geschick in ew'ge matte Nacht. Nur dich, mein Phlades, dich, meiner Schuld Und meines Banns unschuldigen Genossen, Wie ungern nehm' ich dich in jenes Trauerland Frühzeitig mit! Dein Leben oder Tod Gibt mir allein noch Hoffmung oder Furcht.

#### Bulabes.

Ich bin noch nicht, Orest, wie du, bereit, In jenes Schattenreich hinabzugehn. Ich finne noch, durch die verworrnen Bfade, Die nach der schwarzen Nacht zu führen scheinen, Uns zu dem Leben wieder aufzuwinden. 600 Ich denke nicht den Tod; ich finn' und horche, Ob nicht zu irgend einer frohen Klucht Die Götter Rat und Wege zubereiten. Der Tod, gefürchtet ober ungefürchtet, Rommt unaufhaltsam. Wenn die Briefterin 605 Schon, unfre Locken weihend abzuschneiden, Die Hand erhebt, foll bein' und meine Rettung Mein einziger Gedanke fein. Erhebe Bon diesem Unmut beine Seele; zweifelnd, Beschleunigest du die Gefahr. Apoll 610 Gab uns das Wort: im Beiligtum der Schwester Sei Troft und Bulf' und Rucktehr dir bereitet. Der Bötter Worte sind nicht doppelfinnig, Wie der Gedrückte sie im Unmut wähnt.

## Dreft.

Des lebens dunkle Decke breitete

590

595

635

Die Wutter schon mir um das zarte Haupt, Und so wuchs ich herauf, ein Ebenbild Des Vaters, und es war mein stummer Blick Ein bittrer Vorwurf ihr und ihrem Buhlen. Wie oft, wenn still Elektra, meine Schwester, Am Feuer in der tiesen Halle saß, Drängt' ich beklommen mich an ihren Schoß Und starrte, wie sie bitter weinte, sie Mit großen Augen an. Dann sagte sie Von unserm hohen Vater viel; wie sehr
Verlangt' ich, ihn zu sehn, bei ihm zu sein! Wich wünssch' ich bald nach Troja, ihn bald her. Es kam der Taa

#### Bulabes.

D, laß von jener Stunde Sich Höllengeister nächtlich unterhalten! Und gebe die. Erinnrung schöner Zeit Zu frischem Heldenlaufe neue Kraft. Die Götter brauchen manchen guten Mann Zu ihrem Dienst auf dieser weiten Erde. Sie haben noch auf dich gezählt; sie gaben Dich nicht dem Bater zum Geleite mit, Da er unwillig nach dem Orfus ging.

## Oreft.

O war' ich, seinen Saum ergreifend, ihm Gefolgt.

## Pylades.

So haben die, die dich erhielten, Für mich gesorgt; denn was ich worden wäre, Wenn du nicht lebtest, kann ich mir nicht denken, 640 Da ich mit dir und beinetwillen nur Seit meiner Kindheit leb' und leben mag.

#### Oreft.

645

650

655

660

665

Erinnre mich nicht jener schönen Tage, Da mir dein Haus die freie Stätte gab, Dein edler Bater klug und liebevoll Die halberstarrte junge Blüte pflegte; Da du, ein immer munterer Geselle, Gleich einem leichten, bunten Schmetterling Um eine dunkle Blume, jeden Tag Um mich mit neuem Leben gaukeltest, Mir deine Lust in meine Seele spieltest, Daß ich, vergessend meiner Not, mit dir In rascher Jugend hingerissen schwärmte.

## Pylades.

Da fing mein Leben an, als ich dich liebte.

## Oreft.

Sag: meine Not begann, und du sprichst wahr. Das ist das Ängstliche von meinem Schicksal, Daß ich, wie ein verpesteter Vertriebner, Geheimen Schmerz und Tod im Busen trage; Daß, wo ich den gesundsten Ort betrete, Gar bald um mich die blühenden Gesichter Den Schmerzenszug langsamen Tods verraten.

## Pylades.

Der Nächste wär' ich, diesen Tod zu sterben, Wenn je dein Hauch, Orest, vergistete. Bin ich nicht immer noch voll Mut und Lust? Und Lust und Liebe sind die Fittiche Zu großen Taten.

#### Dreft.

Große Taten? Ja,
Ich weiß die Zeit, da wir sie vor uns sahn!
Benn wir zusammen oft dem Wilde nach
Durch Berg' und Täler rannten und bereinst,
An Brust und Faust dem hohen Ahnherrn gleich, 670
Mit Keul' und Schwert dem Ungeheuer so,
Dem Räuber auf der Spur zu jagen hofften;
Und dann wir abends an der weiten See
Uns aneinander lehnend ruhig saßen,
Die Wellen dis zu unsern Füßen spielten,
Die Welt so weit, so offen vor uns lag;
Da fuhr wohl einer manchmal nach dem Schwert,
Und künst'ge Taten drangen wie die Sterne
Rings um uns her unzählig aus der Nacht.

## Phlades.

Unendlich ist bas Werk, bas zu vollführen **680** Die Seele bringt. Wir möchten jede Tat So groß gleich tun, als wie fie machft und wird, Wenn Jahre lang burch Länder und Geschlechter Der Mund ber Dichter fie vermehrend wälzt. Es klingt fo ichon, was unfre Bater taten, 685 Wenn es, in stillen Abendschatten ruhend, Der Jüngling mit dem Ton der Barfe schlürft; Und was wir tun, ist, wie es ihnen war, Boll Müh' und eitel Stückwert! So laufen wir nach dem, was vor uns flieht, 600 Und achten nicht des Weges, den wir treten, Und sehen neben uns der Ahnherrn Tritte Und ihres Erdelebens Spuren kaum. Wir eilen immer ihrem Schatten nach,

Der göttergleich in einer weiten Ferne Der Berge Haupt auf goldnen Wolken krönt. Ich halte nichts von dem, der von sich denkt, Wie ihn das Volk vielleicht erheben möchte; Allein, o Jüngling, danke du den Göttern, Daß sie so früh durch dich so viel getan.

695

700

#### Dreft.

Wenn sie dem Menschen frohe Tat bescheren Daß er ein Unheil von den Seinen wendet, Daß er sein Reich vermehrt, die Grenzen sichert, Und alte Feinde fallen oder fliehn:
Dann mag er danken! denn ihm hat ein Gott 705
Des Lebens erste, letzte Lust gegönnt.
Mich haben sie zum Schlächter auserkoren, Zum Mörder meiner doch verehrten Mutter, Und, eine Schandtat schändlich rächend, mich Durch ihren Wink zu Grund' gerichtet. Glaube, 710
Sie haben es auf Tantals Haus gerichtet, Und ich, der Letzte, soll nicht schuldlos, soll Richt ehrenvoll vergehn.

## Pylades.

Die Götter rächen Der Bäter Missetat nicht an dem Sohn; Ein jeglicher, gut oder böse, nimmt Sich seinen Lohn mit seiner Tat hinweg. Es erbt der Estern Segen, nicht ihr Fluch.

715

## Oreft.

Uns führt ihr Segen, dunkt mich, nicht hierher.

## Pylades.

Doch wenigstens ber hohen Götter Wille.

 $H_{i,j}$ 

#### Dreft.

So ift's ihr Wille benn, ber uns verberbt.

720

#### Pylabes.

Tu', was sie dir gedieten, und erwarte. Bringst du die Schwester zu Apollen hin, Und wohnen beide dann vereint zu Delphi, Berehrt von einem Bolf, das edel benkt, So wird für diese Tat das hohe Paar Dir gnädig sein, sie werden aus der Hand Der Unterird'schen dich erretten. Schon In diesen heil'gen Hain wagt keine sich.

725

#### Dreft.

So hab' ich wenigstens geruh'gen Tod.

#### Bnlabes.

Ganz anders denk' ich, und nicht ungeschickt
Haber Bab' ich das schon Geschehne mit dem Künst'gen
Berbunden und im stillen ausgelegt.
Bielleicht reift in der Götter Rat schon lange
Das große Werk. Diana sehnet sich
Bon diesem rauhen Ufer der Barbaren
Ind ihren blut'gen Menschenopfern weg.
Bir waren zu der schönen Tat bestimmt,
Uns wird sie auferlegt, und seltsam sind
Wir an der Pforte schon gezwungen hier.

## Oreft.

Mit seltner Kunst flichtst du der Götter Rat Und deine Bünsche klug in eins zusammen.

740

## Phlades.

Was ist des Menschen Klugheit, wenn sie nicht Auf jener Willen droben achtend lauscht?

Bu einer schweren Tat beruft ein Gott Den edeln Mann, der viel verbrach, und legt Ihm auf, was uns unmöglich scheint, zu enden. Es fiegt der Beld, und bugend bienet er Den Göttern und der Welt, die ihn verehrt.

Oreft.

745

750

755

760

765

Bin ich bestimmt zu leben und zu handeln, So nehm' ein Gott von meiner schweren Stirn Den Schwindel weg, der auf dem schlüpfrigen, Mit Mutterblut besprengten Pfade fort Mich zu ben Toten reift. Er trockne anäbig Die Quelle, die, mir aus der Mutter Bunden Entgegensprudelnd, ewig mich beflectt.

#### Bnlades.

Erwart' es ruhiger! Du mehrst das Ubel Und nimmst das Amt der Furien auf dich. Lag mich nur finnen, bleibe ftill! Zulett, Bedarf's zur Tat vereinter Kräfte, bann Ruf' ich dich auf, und beide schreiten wir Mit überlegter Rühnheit zur Bollendung.

## Oreft.

Ich hör' Ulyssen reden.

#### Bulades.

Spotte nicht.

Ein jeglicher muß seinen Belden mahlen, Dem er die Wege zum Olymp hinauf Sich nacharbeitet. Lag es mich gestehn: Mir scheinet List und Klugheit nicht den Mann Bu schänden, der fich fühnen Taten weiht.

#### Dreft.

Ich schätze ben, der tapfer ist und g'rad.

## Phlades.

Orum hab' ich keinen Rat von dir verlangt.
Schon ist ein Schritt getan. Bon unsern Wächtern 770 Hab' ich bisher gar vieles ausgelockt.
Ich weiß, ein fremdes, göttergleiches Weib Hält jenes blutige Gesetz gefesselt;
Ein reines Herz und Weihrauch und Gebet Bringt sie den Göttern dar. Man rühmet hoch 775 Die Gütige; man glaubet, sie entspringe Bom Stamm der Amazonen, sei gestohn,
Um einem großen Unbeil zu entgehn.

## Dreft.

Es scheint, ihr lichtes Reich verlor die Kraft
Durch des Berbrechers Nähe, den der Fluch
Wie eine breite Nacht verfolgt und deckt.
Die fromme Blutgier löst den alten Brauch
Bon seinen Fesseln los, uns zu verderben.
Der wilde Sinn des Königs tötet uns;
Ein Weib wird uns nicht retten, wenn er zürnt. 785

# Pylades.

Wohl uns, daß es ein Weib ist! denn ein Mann, Der beste selbst, gewöhnet seinen Geist An Grausamkeit und macht sich auch zuletzt Aus dem, was er verabscheut, ein Gesetz, Wird aus Gewohnheit hart und fast unkenntlich. 790 Allein ein Weib bleibt stet auf einem Sinn, Den sie gesaßt. Du rechnest sicherer Auf sie im Guten wie im Bösen. — Still! Sie kommt; laß uns allein. Ich darf nicht gleich Ihr unfre Namen nennen, unfer Schickfal 795 Nicht ohne Rückhalt ihr vertraun. Du gehst, Und eh' sie mit dir spricht, treff' ich dich noch.

# Zweiter Auftritt. Iphigenie. Pplades.

#### Sphigenie.

Woher du seist und kommst, o Fremdling, sprich! Mir scheint es, daß ich eher einem Griechen Als einem Schthen dich vergleichen soll. Sefährlich ist die Freiheit, die ich gebe; Die Götter wenden ab, was euch bedroht!

## Bylabes.

D füße Stimme! Vielwillsommner Ton Der Muttersprach' in einem fremden Lande! Des väterlichen Hasens blaue Berge Seh' ich Gesangner neu willsommen wieder Bor meinen Augen. Laß dir diese Freude Versichern, daß auch ich ein Grieche bin! Vergessen hab' ich einen Augenblick, Wie sehr ich dein bedarf, und meinen Geist Der herrlichen Erscheinung zugewendet. D, sage, wenn dir ein Verhängnis nicht Die Lippe schließt, aus welchem unsrer Stämme Du beine göttergleiche Herfunft zählst.

## Iphigenie.

Die Priefterin, von ihrer Göttin felbft Gemählet und geheiligt, fpricht mit bir.

815

805

Das laß dir g'nügen; sage, wer du seist, Und welch unselig-waltendes Geschick Mit dem Gefährten dich hierher gebracht.

## Pylades.

Leicht kann ich dir erzählen, welch ein Übel 820 Mit laftender Gefellichaft uns verfolgt. D, könntest du der Hoffnung frohen Blick Uns auch fo leicht, du Göttliche, gewähren! Aus Kreta sind wir, Söhne des Adrasts: Ich bin der jüngste, Cephalus genannt, 825 Und er Laodamas, der älteste Des Hauses. Zwischen uns stand rauh und wild Ein mittlerer und trennte icon im Spiel Der erften Jugend Ginigkeit und Luft. Belaffen folgten wir der Mutter Worten, 830 So lang' des Baters Kraft vor Troja stritt; Doch als er beutereich zurücke kam Und furz darauf verschied, da trennte bald Der Streit um Reich und Erbe die Geschwister. Ich neigte mich zum ältsten. Er erschlug 815 Den Bruder. Um der Blutschuld willen treibt Die Furie gewaltig ihn umher. Doch diesem wilden Ufer sendet uns Apoll, der Delphische, mit Hoffnung zu. Im Tempel seiner Schwester hieß er uns 840 Der Hülfe segensvolle Hand erwarten. Gefangen sind wir und hierher gebracht Und dir als Opfer dargestellt. Du weift's.

## Iphigenie.

Fiel Troja? Teurer Mann, versichr' es mir.

#### Bylades.

Es liegt. O, sichre du uns Rettung zu! 845
Beschleunige die Hüsse, die ein Gott
Versprach. Erbarme meines Bruders dich.
O, sag' ihm bald ein gutes holdes Wort;
Ooch schone seiner, wenn du mit ihm sprichst,
Das bitt' ich eifrig: denn es wird gar leicht 850
Ourch Freud' und Schmerz und durch Erinnerung
Sein Jnnerstes ergriffen und zerrüttet.
Ein sieberhafter Wahnsinn fällt ihn an,
Und seine schöne freie Seele wird
Oen Furien zum Raube hingegeben.

## Iphigenie.

So groß bein Unglück ist, beschwör' ich bich, Bergiß es, bis du mir genug getan.

#### Phlades.

Die hohe Stadt, die zehen lange Jahre Dem ganzen Heer der Griechen widerstand, Liegt nun im Schutte, steigt nicht wieder auf. Doch manche Gräber unsrer Besten heißen Uns an das Ufer der Barbaren denken. Achill liegt bort mit seinem schönen Freunde.

860

865

# Sphigenie.

So seid ihr Götterbilder auch zu Staub!

#### Bnlabes.

Auch Palamedes, Ajax Telamons, Sie sahn des Baterlandes Tag nicht wieder.

# Iphigenie.

Er schweigt von meinem Bater, nennt ihn nicht

Mit den Erschlagnen. Ja! er lebt mir noch! Ich werd' ihn sehn. O hoffe, liebes Herz!

## Pylades.

870 Doch selig sind die Tausende, die starben Den bittersüßen Tod von Feindes Hand; Denn mufte Schrecken und ein traurig Ende Hat den Rückfehrenden statt des Triumphs Ein feindlich aufgebrachter Gott bereitet. Rommt benn ber Menschen Stimme nicht zu euch ? 875 So weit sie reicht, trägt sie ben Ruf umber Bon unerhörten Taten, die geschahn. So ift der Jammer, der Mycenens Hallen Mit immer wiederholten Seufzern füllt, Dir ein Geheimnis? — Klytamnestra hat 880 Mit Hülf' Ägisthens den Gemahl berückt, Am Tage seiner Rückfehr ihn ermordet! -Ja, du verehreft dieses Königs Haus! Ich feh' es, beine Bruft befampft vergebens Das unerwartet ungeheure Wort. 885 Bist du die Tochter eines Freundes? bist Du nachbarlich in dieser Stadt geboren? Berbirg es nicht und rechne mir's nicht zu, Daß ich ber Erfte diese Greuel melde.

# Iphigenie.

Sag' an, wie ward die schwere Tat vollbracht?

#### Pylades.

Am Tage seiner Ankunft, da der König, Bom Bad erquickt und ruhig, sein Gewand Aus der Gemahlin Hand verlangend, stieg, Barf die Verderbliche ein faltenreich

900

905

910

915

Und künftlich sich verwirrendes Gewebe Ihm auf die Schultern, um das edle Haupt; Und da er wie von einem Netze sich Bergebens zu entwickeln strebte, schlug Ägisth ihn, der Berräter, und verhüllt Ging zu den Toten dieser große Fürst.

## Iphigenie.

Und welchen Lohn erhielt der Mitverschworne?

# Pylades.

Ein Reich und Bette, das er schon besaß.

## Iphigenie

So trieb zur Schandtat eine bose Luft?

# Phlades.

Und einer alten Rache tief Gefühl.

# Iphigenie.

Und wie beleidigte der König sie?

#### Pylabes.

Mit schwerer Tat, die, wenn Entschuldigung Des Mordes wäre, sie entschuldigte. Nach Aulis lockt' er sie und brachte dort, Als eine Gottheit sich der Griechen Fahrt Mit ungestümen Winden widersetze, Die ält'ste Tochter, Iphigenien, Bor den Altar Dianens, und sie siel, Ein blutig Opfer für der Griechen Heil. Dies, sagt man, hat ihr einen Widerwillen So tief ins Herz geprägt, daß sie dem Werben Ägisthens sich ergab und den Gemahl Mit Netzen des Berderbens selbst umschlang.

925

#### Sphigenie (fich verhüllenb).

Es ift genug. Du wirst mich wiedersehn.

#### Bylabes (allein).

Von dem Geschick des Königshauses scheint Sie tief gerührt. Wer sie auch immer sei, So hat sie selbst den König wohl gekannt Und ist zu unserm Glück aus hohem Hause Hierher verkauft. Nur stille, liebes Herz, Und laß dem Stern der Hoffnung, der uns blinkt, Mit frohem Mut uns klug entgegensteuern.

# Dritter Aufzug.

Erster Auftritt. 3phigenie. Dreft.

# Jphigenie.

Unglücklicher, ich löse beine Bande Zum Zeichen eines schmerzlichern Geschicks. Die Freiheit, die das Heiligtum gewährt, Ist, wie der letzte lichte Lebensblick Des schwer Erkrankten, Todesbote. Noch Kann ich es mir und darf es mir nicht sagen, Daß ihr versoren seid! Wie könnt' ich euch Mit mörderischer Hand dem Tode weihen? Und niemand, wer es sei, darf euer Haupt, So lang' ich Priesterin Dianens bin, Berühren. Doch verweigr' ich jene Pflicht, Wie sie der aufgebrachte König fordert, So wählt er eine meiner Jungfraun mir Zur Folgerin, und ich vermag alsdann

930

945

950

955

960

965

Mit heißem Bunsch allein euch beizustehn. D werter Landsmann! Selbst der letzte Knecht, Der an den Herd der Batergötter streiste, Ist uns in fremdem Lande hoch willsommen; Wie soll ich euch genug mit Freud' und Segen Empfangen, die ihr mir das Bild der Helden, Die ich von Eltern her verehren lernte, Entgegenbringet und das innre Herz Mit neuer, schöner Hosspung schmeichelnd labet!

#### Dreft.

Berbirgst du beinen Namen, beine Herfunft Mit klugem Borsatz? ober barf ich wissen, Wer mir, gleich einer Himmlischen, begegnet?

## Iphigenie.

Du sollst mich kennen. Jeho sag' mir an, Was ich nur halb von beinem Bruder hörte, Das Ende derer, die, von Troja kehrend, Ein hartes unerwartetes Geschick Auf ihrer Wohnung Schwelle stumm empfing. Zwar ward ich jung an diesen Strand geführt; Doch wohl erinnr' ich mich des scheuen Blicks, Den ich mit Staunen und mit Bangigkeit Auf jene Helben warf. Sie zogen aus, Als hätte der Olymp sich aufgetan Und die Gestalten der erlauchten Borwelt Zum Schrecken Flions herabgesendet, Und Agamemnon war vor allen herrlich! D, sage mir: er siel, sein Haus betretend, Durch seiner Frauen und Ägisthens Tücke?

Dreft.

Du sagst's!

990

#### Jphigenie.

Weh dir, unseliges Mycen! So haben Tantals Enkel Fluch auf Fluch Mit vollen wilden Sänden ausgefät Und. aleich dem Unfraut, wüste Häupter schüttelnd 970 Und tausenbfält'gen Samen um sich streuend, Den Kindeskindern nahverwandte Mörder Bur em'gen Wechselmut erzeugt! - Enthülle, Bas von der Rede deines Bruders schnell Die Finfternis bes Schredens mir verbedte. 975 Wie ist des großen Stammes letter Sohn, Das holde Rind, bestimmt, bes Baters Rächer Dereinst zu sein, wie ist Orest dem Tage Des Bluts entgangen? Sat ein gleich Geschick Mit des Avernus Neten ihn umschlungen? 980 Ift er gerettet? Lebt er? Lebt Gleftra?

#### Oreft.

Sie leben.

## Iphigenie.

Goldne Sonne, leihe mir Die schönsten Strahlen, lege sie zum Dank Bor Jovis Thron! denn ich bin arm und stumm.

#### Dreft.

Bift du gaftfreundlich diesem Kinigshause, Bist du mit nähern Banden ihm verbunden, Bie deine schöne Freude mir verrät: So bändige dein Herz und halt' es sest! Denn unerträglich muß dem Fröhlichen Ein jäher Rückfall in die Schmerzen sein. Du weißt nur, mert' ich, Agamemnons Tod.

## Iphigenie.

Hab' ich an dieser Nachricht nicht genug?

Dreft.

Du hast bes Greuels Hälfte nur erfahren.

# Jphigenie.

Was fürcht' ich noch? Drest, Elektra leben.

#### Dreft.

Und fürchtest du für Rlytämnestren nichts?

995

1000

1005

Sie rettet weder Hoffnung, weder Furcht.

#### Dreft.

Auch schied sie aus dem Land der Hoffnung ab.

# Iphigenie.

Bergoß fie reuig wütend felbst ihr Blut?

#### Dreft.

Nein, doch ihr eigen Blut gab ihr den Tod.

# Iphigenie.

Sprich beutlicher, daß ich nicht länger sinne. Die Ungewißheit schlägt mir tausendfältig Die dunkeln Schwingen um das bange Haupt.

## Oreft.

So haben mich die Götter ausersehn Zum Boten einer Tat, die ich so gern Ins klanglos-dumpfe Höhlenreich der Nacht Berbergen möchte? Wider meinen Willen Zwingt mich dein holder Mund; allein er darf Auch etwas Schmerzlichs fordern und erhält's. Am Tage, da der Bater siel, verbarg Eleftra rettend ihren Bruder; Stophius, IOIO Des Baters Schwäher, nahm ihn willig auf. Erzog ihn neben feinem eignen Sohne, Der, Phlades genannt, die ichonften Bande Der Freundschaft um den Angekommnen knüpfte. Und wie sie wuchsen, wuchs in ihrer Seele 1015 Die brennende Begier, des Königs Tod Bu rachen. Unversehen, fremd gefleibet, Erreichen fie Mycen, als brächten fie Die Trauernachricht von Orestens Tode Mit seiner Asche. Wohl empfänget sie 1020 Die Königin, sie treten in das Haus. Elektren gibt Drest sich zu erkennen; Sie bläft der Rache Feuer in ihm auf, Das vor der Mutter heil'ger Gegenwart In sich zurückgebrannt war. Stille führt 1025 Sie ihn zum Orte, wo sein Bater fiel, Mo eine alte leichte Spur des frech -Bergofinen Blutes oftgewaschnen Boden Mit blaffen ahndungsvollen Streifen färbte. Mit ihrer Feuerzunge schilderte 1030 Sie jeden Umstand ber verruchten Tat, Ihr knechtisch elend burchgebrachtes Leben, Den Übermut der glücklichen Berräter Und die Gefahren, die nun der Geschwister Bon einer stiefgewordnen Mutter warteten. — 1035 Bier drang sie jenen alten Dolch ihm auf, Der schon in Tantals Hause grimmig wütete, Und Klytamnestra fiel durch Sohnes Band.

# Iphigenie.

Unsterbliche, die ihr den reinen Tag

Auf immer neuen Wolken selig lebet,
Habt ihr nur darum mich so manches Jahr
Bon Menschen abgesondert, mich so nah
Bei euch gehalten, mir die kindliche
Beschäftigung, des heil'gen Feuers Glut
Zu nähren, aufgetragen, meine Seele
Der Flamme gleich in ew'ger frommer Klarheit
Zu euern Wohnungen hinaufgezogen,
Daß ich nur meines Hauses Greuel später
Und tiefer fühlen sollte? — Sage mir
Bom Unglücksel'gen! Sprich mir von Orest! — 1050

#### Oreft.

D, könnte man von seinem Tode sprechen! Wie gärend stieg aus der Erschlagnen Blut. Der Mutter Geist Und ruft der Nacht uralten Töchtern zu: "Laft nicht den Muttermörder entfliehn! 1055 Berfolgt den Berbrecher! Euch ift er geweiht!" Sie horchen auf, es schaut ihr hohler Blick Mit der Begier des Ablers um fich her. Sie rühren sich in ihren schwarzen Höhlen, Und aus den Winkeln schleichen ihre Gefährten, 1060 Der Ameifel und die Reue, leis herbei. Bor ihnen steigt ein Dampf vom Acheron; In seinen Wolkenkreisen malzet sich Die ewige Betrachtung des Geschehnen Berwirrend um bes Schuld'gen Haupt umber. 1065 Und fie, berechtigt jum Berberben, treten Der gottbefäten Erbe ichonen Boben, Von dem ein alter Fluch fie längst verbannte. Den Flüchtigen verfolgt ihr schneller Fuß;

Sie geben nur, um neu zu schrecken, Raft.

1070

#### Jphigenie.

Unfeliger, du bift in gleichem Fall Und fühlft, was er, ber arme Flüchtling, leidet!

#### Dreft.

Was sagst du mir? Was wähnst du gleichen Fall?

# Jphigenie.

Dich drückt ein Brudermord wie jenen; mir Bertraute dies dein jüngster Bruder schon.

Ich kann nicht leiben, daß du, große Seele,

1075

1080

1085

1090

#### Oreft.

Mit einem falschen Wort betrogen werdest. Ein lügenhaft Gewebe knüpf' ein Fremder Dem Fremden, finnreich und der Lift gewohnt, Bur Falle vor die Füße; zwischen uns Sei Wahrheit! Ich bin Orest! und dieses schuld'ge Haupt Senkt nach der Grube sich und sucht den Tod; In jeglicher Gestalt sei er willkommen! Wer du auch seift, so wünsch' ich Rettung dir Und meinem Freunde; mir wünsch' ich sie nicht. Du scheinst hier wider Willen zu verweilen: Erfindet Rat zur Flucht und lagt mich hier. Es fturge mein entfeelter Leib vom Rels, Es rauche bis zum Meer hinab mein Blut Und bringe Fluch dem Ufer der Barbaren! Geht ihr, daheim im schönen Griechenland Ein neues Leben freundlich anzufangen.

(Er entfernt fic.)

# Iphigenie.

So steigst du denn, Erfüllung, schönste Tochter Des größten Baters, endlich zu mir nieder! 1095 Wie ungeheuer fteht dein Bild vor mir: Raum reicht mein Blid bir an die Bande, die, Mit Frucht und Segenstränzen angefüllt, Die Schäte des Olympus niederbringen. Wie man den König an dem Übermaß 1100 Der Gaben fennt - benn ihm muß wenig scheinen, Was Taufenden schon Reichtum ift - fo kennt Man euch, ihr Götter, an gesparten, lang' Und weise zubereiteten Geschenken. Denn ihr allein wißt, was uns frommen fann, 1105 Und schaut der Zufunft ausgedehntes Reich, Benn jedes Abends Stern- und Nebelhülle Die Aussicht uns verbeckt. Gelassen hört Ihr unfer Flehn, das um Beschleunigung Euch kindisch bittet; aber eure Hand 1110 Bricht unreif nie die goldnen Simmelsfrüchte; Und wehe bem, der, ungeduldig fie Ertropend, saure Speise sich zum Tod Genießt. D, laßt das lang erwartete, Noch taum gedachte Blück nicht, wie den Schatten 1115 Des abgeschiednen Freundes, eitel mir Und dreifach schmerzlicher vorübergehn!

#### Oreft (tritt wieber gu ihr).

Rufft du die Götter an für dich und Phlades, So nenne meinen Namen nicht mit eurem. Du rettest den Verbrecher nicht, zu dem Du dich gesellst, und teilest Fluch und Not.

#### Jphigenie.

Mein Schicksal ist an beines fest gebunden.

#### Oreft.

Mit nichten! Lag allein und unbegleitet Mich zu den Toten gehn. Berhüllteft du In beinen Schleier selbst ben Schuldigen, 1125 Du birgft ihn nicht vorm Blid ber immer Wachen, Und deine Gegenwart, du Himmlische, Drängt sie nur seitwärts und verscheucht sie nicht. Sie dürfen mit den ehrnen frechen Füßen Des heil'gen Waldes Boden nicht betreten; 1130 Doch hör' ich aus der Ferne hier und da Ihr gräßliches Gelächter. Wölfe harren So um den Baum, auf den ein Reisender Sich rettete. Da draußen ruhen sie Gelagert; und verlass' ich diesen Hain, 1135 Dann fteigen fie, die Schlangenhäupter schüttelnd, Bon allen Seiten Staub erregend, auf Und treiben ihre Beute vor sich her.

#### Iphigenie.

Kannst du, Orest, ein freundlich Wort vernehmen?

## Oreft.

Spar' es für einen Freund der Götter auf.

#### 1140

# Iphigenie.

Sie geben dir zu neuer Hoffnung Licht.

#### Oreft.

Durch Rauch und Qualm seh' ich den matten Schein Des Totenflusses mir zur Hölle leuchten.

## Iphigenie.

Haft du Elektren, eine Schwester nur?

#### Dreft.

Die eine kannt' ich; doch die ält'ste nahm
Ir45
Ihr gut Geschick, das uns so schrecklich schien,
Beizeiten aus dem Elend unsers Hauses.
O laß dein Fragen und geselle dich
Nicht auch zu den Erinnyen; sie blasen
Wir schadenfroh die Asche von der Seele
Und leiden nicht, daß sich die letzten Kohlen
Bon unsers Hauses Schreckensbrande still
In mir verglimmen. Soll die Glut denn ewig,
Borsätzlich angesacht, mit Höllenschwesel
Genährt, mir auf der Seele marternd brennen?

# Jphigenie.

Ich bringe süßes Rauchwerk in die Flamme.

Dlaß den reinen Hauch der Liebe dir
Die Glut des Busens leise wehend kühlen.

Drest, mein Teurer, kannst du nicht vernehmen?
Hat das Geleit der Schreckensgötter so 1160

Das Blut in deinen Abern aufgetrocknet?
Schleicht, wie vom Haupt der gräßlichen Gorgone,
Bersteinernd dir ein Zauber durch die Glieder?

D, wenn vergoßnen Mutterblutes Stimme
Zur Höll' hinab mit dumpfen Tönen ruft, 1165
Soll nicht der reinen Schwester Segenswort
Hilfreiche Götter vom Olympus rusen?

## Dreft.

Es ruft! es ruft! So willst bu mein Verberben? Berbirgt in bir sich eine Rachegöttin?

Wer bist du, beren Stimme mir entsetzlich Das Innerste in seinen Tiefen wendet?

1170

## Jphigenie.

Es zeigt sich dir im tiefsten Herzen an: Orest, ich bin's! Sieh Jphigenien! Ich lebe!

Oreft.

Du!

Jphigenie. Mein Bruder!

Oreft.

Laß! Hinweg!

Ich rate dir, berühre nicht die Locken! 1175 Wie von Areusas Brautkleid zündet sich Ein unauslöschlich Feuer von mir fort. Laß mich! Wie Herkules will ich Unwürd'ger Den Tod voll Schmach, in mich verschlossen, sterben.

# Iphigenie.

Du wirst nicht untergehn! O daß ich nur
Ein ruhig Wort von dir vernehmen könnte!
O löse meine Zweisel, laß des Glückes,
Des lang erslehten, mich auch sicher werden.
Es wälzet sich ein Rad von Freud' und Schmerz
Ourch meine Seele. Bon dem fremden Manne 1185
Entsernet mich ein Schauer; doch es reißt
Mein Innerstes gewaltig mich zum Bruder.

#### Oreft.

Ist hier Lyaens Tempel? Und ergreift Unbandig-heil'ge Wut die Priesterin?

## Sphigenie.

O höre mich! O sieh mich an, wie mir 1190 Nach einer langen Zeit das Herz sich öffnet Der Seligkeit, dem Liebsten, was die Welt Noch für mich tragen kann, das Haupt zu küssen, Mit meinen Armen, die den leeren Winden Nur ausgebreitet waren, dich zu fassen. 1195 O laß mich! Laß mich! Denn es quillet heller Nicht vom Parnaß die ew'ge Quelle sprudelnd Bon Fels zu Fels ins goldne Tal hinah, Wie Freude mir vom Herzen wallend fließt Und wie ein selig Meer mich rings umfängt. 1200 Orest! Orest! Mein Bruder!

## Dreft.

Schöne Nymphe, Ich traue dir und beinem Schmeicheln nicht. Diana fordert strenge Dienerinnen Und rächet das entweihte Heiligtum. Entserne deinen Arm von meiner Brust! Und wenn du einen Jüngling rettend lieben, Das schöne Glück ihm zärtlich bieten willst, So wende meinem Freunde dein Gemüt, Dem würd'gern Manne, zu. Er irrt umher Auf jenem Felsenpfade; such' ihn auf, Weis' ihn zurecht und schone meiner.

1205

1210

# Iphigenie.

Fasse Dich, Bruder, und erkenne die Gefundne! Schilt einer Schwester reine Himmelsfreude Nicht unbesonnene, strafbare Lust. O nehmt den Wahn ihm von dem starren Auge, 1215 Daß uns der Augenblick der höchsten Freude Nicht dreifach elend mache! Sie ist hier, Die längst verlorne Schwester. Bom Altar Riß mich die Göttin weg und rettete Hierher mich in ihr eigen Heiligtum. 1220 Gefangen bist du, dargestellt zum Opfer, Und sindest in der Priesterin die Schwester.

#### Oreft.

Unselige! So mag die Sonne denn Die letten Greuel unsers Sauses sehn! Ift nicht Elektra hier? bamit auch fie 1225 Mit uns zu Grunde gehe, nicht ihr Leben Bu schwererem Geschick und Leiden frifte. But, Priefterin! ich folge jum Altar: Der Brudermord ist hergebrachte Sitte Des alten Stammes; und ich banke, Götter, 1230 Daß ihr mich ohne Kinder auszurotten Beschlossen habt. Und lag dir raten, habe Die Sonne nicht zu lieb und nicht die Sterne; Romm, folge mir ins dunkle Reich hinab! Wie sich vom Schwefelpfuhl erzeugte Drachen, 1235 Bekampfend die verwandte Brut, verschlingen, Zerstört sich selbst das wütende Geschlecht; Romm kinderlos und schuldlos mit hinab! Du siehst mich mit Erbarmen an? Lag ab! Mit solchen Blicken suchte Klytamnestra 1240 Sich einen Weg nach ihres Sohnes Herzen; Doch sein geschwungner Arm traf ihre Bruft. Die Mutter fiel. - Tritt auf, unwill'ger Geift!

Im Kreis geschlossen tretet an, ihr Furien, Und wohnet dem willsommnen Schauspiel bei, 1245 Dem letzten, gräßlichsten, das ihr bereitet! Nicht Haß und Rache schärfen ihren Dolch; Die liebevolle Schwester wird zur Tat Gezwungen. Weine nicht! Du hast nicht schuld. Seit meinen ersten Jahren hab' ich nichts 1250 Geliebt, wie ich dich lieben könnte, Schwester. Ja, schwinge deinen Stahl, verschone nicht, Zerreiße diesen Busen und eröffne Den Strömen, die hier sieden, einen Weg.

## Jphigenie.

1255

Allein zu tragen dieses Glück und Elend Bermag ich nicht. — Wo bist du, Phlades? Wo sind' ich deine Hilse, teurer Wann? (Sie entsernt sich suchend.)

# Zweiter Auftritt.

Dreft aus seiner Betäubung erwachend und sich aufricktend. Noch einen! reiche mir aus Lethes Fluten Den letzten kühlen Becher der Erquickung! Bald ist der Krampf des Lebens aus dem Busen 1260 Hinweggespült; bald sließet still mein Geist, Der Quelle des Bergessens hingegeben, Zu euch, ihr Schatten, in die ew'gen Nebel. Gefällig laßt in eurer Ruhe sich Den umgetriebnen Sohn der Erde laben! — 1265 Welch ein Gelispel hör' ich in den Zweigen,

Welch ein Geräusch aus jener Dämmrung fäuseln?— Sie kommen icon, den neuen Gaft zu febn! Wer ift die Schar, die herrlich miteinander Wie ein versammelt Fürstenhaus sich freut? 1270 Sie gehen friedlich, Alt' und Junge, Männer Mit Weibern; göttergleich und ähnlich scheinen Die mandelnden Geftalten. Ja, fie find's, Die Ahnherrn meines Hauses! - Mit Thuesten Beht Atreus in vertraulichen Befprächen, 1275 Die Anaben schlüpfen scherzend um sie her. Ist keine Feindschaft hier mehr unter euch? Verlosch die Rache wie das Licht der Sonne? So bin auch ich willkommen, und ich darf In euern feierlichen Zug mich mischen. 1280 Willfommen, Bater! euch grußt Orest, Bon euerm Stamme ber lette Mann; Was ihr gefät, hat er geerntet: Mit Fluch beladen stieg er herab. Doch leichter träget sich hier jede Bürde: 1285 Nehmt ihn, o nehmt ihn in euern Kreis! — Dich, Atreus, ehr' ich, auch dich, Thuesten: Wir find hier alle der Feindschaft los. — Beigt mir ben Bater, ben ich nur einmal Im Leben fah! - Bift du's, mein Bater? 1290 Und führst die Mutter vertraut mit dir? Darf Klytämnestra die Sand dir reichen. So darf Orest auch zu ihr treten Und darf ihr fagen: Sieh beinen Sohn! -Seht euern Sohn! Beift ihn willkommen. 1295 Auf Erden war in unserm Sause Der Gruß des Mordes gewisse Losung.

Und das Geschlecht des alten Tantalus
Hat seine Freuden jenseits der Nacht.
Ihr ruft: Willsommen! und nehmt mich auf. 1300
D führt zum Alten, zum Ahnherrn mich!
Wo ist der Alte? Daß ich ihn sehe,
Das teure Haupt, das vielverehrte,
Das mit den Göttern zu Rate saß.
Ihr scheint zu zaudern, euch wegzuwenden?
Was ist es? Leidet der Göttergleiche?
Weh mir! es haben die Übermächt'gen
Der Heldenbrust grausame Qualen
Wit ehrnen Ketten sest aufgeschmiedet.

Dritter Auftritt. Dreft. Iphigenie. Pplabes.

## Oreft.

Seid ihr auch schon herabgekommen? Wohl, Schwester, dir! Roch sehlt Elektra: Ein güt'ger Gott send' uns die eine Wit sansten Pfeilen auch schnell herab. Dich, armer Freund, muß ich bedauern! Romm mit, komm mit, zu Plutos Thron, Uls neue Gäste den Wirt zu grüßen!

## Iphigenie.

Geschwister, die ihr an dem weiten Himmel Das schöne Licht bei Tag und Nacht herauf Den Menschen bringet und den Abgeschiednen Nicht leuchten dürfet, rettet uns Geschwister! Du liebst, Diane, deinen holden Bruder 1310

1315

Bor allem, was dir Erd' und Himmel bietet, Und wendest bein jungfräulich Angesicht Nach feinem ew'gen Lichte fehnend ftill. D, laß ben Einz'gen, Spätgefundnen mir Nicht in der Finsternis des Wahnsinns rasen! Und ist dein Wille, da du hier mich bargst, Nunmehr vollendet, willst du mir durch ihn Und ihm durch mich die fel'ge Hilfe geben: So lof' ihn von den Banden jenes Fluchs, Dag nicht die teure Zeit der Rettung schwinde.

1325

1330

## Bylabes.

Erfennst bu uns und diesen heil'gen Sain Und dieses Licht, das nicht den Toten seuchtet? Fühlst du den Arm des Freundes und der Schwester. Die dich noch fest, noch lebend halten? Fak 1335 Uns fraftig an; wir find nicht leere Schatten. Merk' auf mein Wort! Vernimm es! Raffe dich Bufammen! Jeber Augenblick ift teuer, Und unfre Rückfehr hängt an garten Faben, Die, scheint es, eine gunst'ge Barge spinnt. 1340

### Dreft (ju Iphigenien).

Lag mich zum erstenmal mit freiem Bergen In beinen Armen reine Freude haben! Ihr Götter, die mit flammender Gewalt Ihr schwere Wolfen aufzuzehren mandelt Und gnädigsernst ben lang erflehten Regen Mit Donnerstimmen und mit Bindesbrausen In wilden Stromen auf die Erde schüttet; Doch bald der Menschen graufendes Erwarten In Segen auflöst und das bange Staunen

In Freudeblick und lauten Dank verwandelt, 1350 Wenn in den Tropfen frischerquickter Blätter Die neue Sonne taufendfach sich spiegelt, Und Bris freundlich bunt mit leichter Hand Den grauen Flor der letten Wolfen trennt: O lagt mich auch in meiner Schwester Armen, 1355 An meines Freundes Brust, was ihr mir gönnt. Mit vollem Dank genießen und behalten! Es loset fich ber Fluch, mir fagt's bas Berg. Die Eumeniden ziehn, ich höre fie, Rum Tartarus und schlagen hinter sich 1360 Die ehrnen Tore fernabdonnernd zu. Die Erde bampft erquidenben Geruch Und ladet mich auf ihren Flächen ein, Nach Lebensfreud' und großer Tat zu jagen.

#### Phlades.

Bersäumt die Zeit nicht, die gemessen ist! 1365 Der Wind, der unsre Segel schwellt, er bringe Erst unsre volle Freude zum Olymp. Kommt! Es bedarf hier schnellen Rat und Schluß.

# Vierter Aufzug.

Erfter Auftritt.

Iphigenie

Denken die Himmlischen Einem der Erdgebornen Biele Berwirrungen zu Und bereiten sie ihm

Bon ber Freude zu Schmerzen Und von Schmerzen zur Freude Tieferschütternden Übergang: 1375 Dann erziehen sie ihm In der Nähe ber Stadt Ober am fernen Geftabe, Dak in Stunden der Not Auch die Bilfe bereit fei, 1380 Einen ruhigen Freund. O feanet, Götter, unfern Bylades Und was er immer unternehmen mag! Er ist der Urm des Jünglings in der Schlacht, Des Greises leuchtend Aug' in der Bersammlung; 1385 Denn seine Seel' ist stille; sie bewahrt Der Ruhe heil'ges unerschöpftes But, Und ben Umhergetriebnen reichet er Aus ihren Tiefen Rat und Hilfe. Mich Rig er vom Bruder los; den staunt' ich an 1390 Und immer wieder an und konnte mir Das Blück nicht eigen machen, ließ ihn nicht Aus meinen Armen los und fühlte nicht Die Nähe ber Gefahr, die uns umgibt. Jest gehn fie, ihren Anschlag auszuführen, 1395 Der See zu, wo bas Schiff mit ben Gefährten, In einer Bucht versteckt, aufs Zeichen lauert, Und haben kluges Wort mir in den Mund Gegeben, mich gelehrt, was ich dem König Antworte, wenn er sendet und das Opfer 1400 Mir bringender gebietet. Ach! ich sehe wohl, Ich muß mich leiten laffen wie ein Rind. Ich habe nicht gelernt zu hinterhalten

Noch jemand etwas abzulisten. Weh! D weh ber Liige! Sie befreiet nicht, 1405 Wie jedes andre mahraesprochne Wort. Die Bruft; fie macht uns nicht getroft, fie angstet Den, der sie heimlich schmiedet, und sie kehrt, Ein losgedruckter Bfeil, von einem Gotte Gewendet und versagend, sich zurück 1410 Und trifft den Schützen. Sorg' auf Sorge schwankt Mir durch die Bruft. Es greift die Furie Vielleicht den Bruder auf dem Boden wieder Des ungeweihten Ufers grimmig an. Entdeckt man fie vielleicht? Mich bunkt, ich hore 1415 Gewaffnete sich nahen! - Sier! - Der Bote Rommt von dem Könige mit schnellem Schritt. Es schlägt mein Berg, es trübt sich meine Seele. Da ich des Mannes Angesicht erblicke, Dem ich mit falschem Wort begegnen soll. 1420

Zweiter Auftritt.

#### Arfas.

Befchleunige das Opfer, Priesterin! Der König wartet, und es harrt das Bost.

## Jphigenie.

Ich folgte meiner Bflicht und beinem Wint, Wenn unvermutet nicht ein Hindernis Sich zwischen mich und die Erfüllung stellte.

# Artas.

1425

Was ist's, das den Befehl des Königs hindert?

## Iphigenie.

Der Zufall, beffen wir nicht Meifter find.

#### Arfas.

So sage mir's, daß ich's ihm schnell vermelbe; Denn er beschloß bei sich ber beiben Tod.

## Jphigenie.

Die Götter haben ihn noch nicht beschlossen.

Der ält'ste dieser Männer trägt die Schuld

Des nahverwandten Bluts, das er vergoß.

Die Furien versolgen seinen Pfad,

Ja, in dem innern Tempel faßte selbst

Das Übel ihn, und seine Gegenwart

Entheiligte die reine Stätte. Nun

Eil' ich mit meinen Jungfraun, an dem Meere

Der Göttin Bild mit frischer Welle netzend,

Geheimnisvolle Weihe zu begehn.

Es störe niemand unsern stillen Zug!

#### Arfas.

Ich melbe bieses neue Hindernis Dem Könige geschwind; beginne du Das heil'ge Werk nicht eh', bis er's erlaubt.

## Iphigenie.

Dies ist allein der Priest'rin überlassen.

#### Arfas.

Solch seltnen Fall soll auch der König wissen.

1445

## Jphigenie.

Sein Rat wie sein Befehl verändert nichts.

#### Arfas.

Oft wird der Mächtige zum Schein gefragt.

#### Iphigenie.

Erdringe nicht, was ich versagen sollte.

#### Arfas.

Berfage nicht, was gut und nütlich ift.

#### Iphigenie.

Ich gebe nach, wenn du nicht fäumen willst. 1450.

# Artas.

1455

Schnell bin ich mit der Nachricht in dem Lager Und schnell mit seinen Worten hier zurückt. D, könnt' ich ihm noch eine Botschaft bringen, Die alles löste, was uns jetzt verwirrt: Denn du hast nicht des Treuen Rat geachtet.

## Jphigenie.

Was ich vermochte, hab' ich gern getan.
Artas.

Noch änderst du ben Sinn zur rechten Zeit.

#### Iphigenie.

Das steht nun einmal nicht in unsrer Macht.

#### Artas.

Du hältst unmöglich, mas dir Mühe kostet.

# Iphigenie.

Dir scheint es möglich, weil ber Wunsch bich trügt. 1460

## Arfas.

Willst du denn alles so gelassen wagen?

# Iphigenie.

Ich hab' es in der Götter Hand gelegt.

#### Artas.

Sie pflegen Menschen menschlich zu erretten.

## Bierter Aufzug. Zweiter Auftritt.

#### Iphigenie.

Auf ihren Fingerzeig kömmt alles an.

#### Arfas.

Ich sage bir, es liegt in beiner Band. 1465 Des Königs aufgebrachter Sinn allein Bereitet diesen Fremden bittern Tod. Das heer entwöhnte längst vom harten Opfer Und von dem blut'gen Dienste sein Gemüt. Ja, mancher, ben ein widriges Geschick 1470 Un fremdes Ufer trug, empfand es felbit. Wie göttergleich bem armen Irrenden, Umhergetrieben an ber fremden Grenze, Ein freundlich Menschenangesicht begegnet. D. wende nicht von uns, was du vermaaft! 1475 Du endest leicht, was du begonnen hast: Denn nirgends baut die Milbe, die herab In menschlicher Geftalt vom Himmel kommt, Ein Reich sich schneller, als wo trüb und wild Ein neues Bolt, voll Leben, Mut und Rraft, 1480 Sich felbst und banger Ahnung überlaffen, Des Menschenlebens schwere Bürben trägt.

## Iphigenie.

Erschüttre meine Seele nicht, die du Nach beinem Willen nicht bewegen kannst.

#### Arfas.

So lang' es Zeit ist, schont man weder Mühe 1485 Noch eines guten Wortes Wiederholung.

## Iphigenie.

Du machst dir Müh' und mir erregst du Schmerzen; Bergebens beibes: darum laß mich nun.

#### Arfas.

Die Schmerzen sind's, die ich zu Hilfe rufe: Denn es sind Freunde, Gutes raten sie.

1490

#### Iphigenie.

Sie fassen meine Seele mit Gewalt, Doch tilgen sie ben Wiberwillen nicht.

#### Artas.

Fühlt eine schöne Seele Widerwillen Für eine Wohltat, die der Edle reicht?

# Iphigenie.

Ja, wenn der Edle, was sich nicht geziemt, Statt meines Dankes mich erwerben will.

1495

#### Arfas.

Wer keine Neigung fühlt, dem mangelt es An einem Worte der Entschuld'gung nie. Dem Fürsten sag' ich an, was hier geschehn. O wiederholtest du in deiner Seele, Wie edel er sich gegen dich betrug Bon deiner Ankunft an bis diesen Tag!

1500

# Dritter Auftritt.

Iphigenie allein.

Bon bieses Mannes Rebe fühl' ich mir Zur ungelegnen Zeit das Herz im Busen Auf einmal umgewendet. Ich erschrecke!— 1505 Denn wie die Flut mit schnellen Strömen wachsend Die Felsen überspült, die in dem Sand Am Ufer liegen: so bedeckte ganz Ein Freudenstrom mein Innerstes. Ich hielt

In meinen Armen bas Unmögliche. 1510 Es schien sich eine Bolfe wieder fanft Um mich zu legen, von der Erde mich Empor zu heben und in jenen Schlummer Mich einzuwiegen, den die gute Göttin Um meine Schläfe legte, da ihr Arm 1515 Mich rettend faßte. — Meinen Bruber Erariff das Berg mit einziger Gewalt: 3ch horchte nur auf seines Freundes Rat; Rur fie zu retten brang die Seele vorwärts. Und wie den Klippen einer muften Insel 1520 Der Schiffer gern ben Rücken wendet: fo Lag Tauris hinter mir. Nun hat die Stimme Des treuen Manns mich wieber aufgeweckt, Dag ich auch Menschen hier verlasse, mich Erinnert. Doppelt wird mir ber Betrug 1525 Berhaft. O bleibe ruhig, meine Seele! Beginnst bu nun zu schwanken und zu zweifeln? Den festen Boben beiner Ginsamkeit Mußt du verlassen! Wieder eingeschifft, Ergreifen bich die Wellen schaukelnd, trüb 1530 Und bang verkennest du die Welt und dich.

> Dierter Auftritt. Iphigenie. Phlabes.

#### Bylades.

Wo ift fie? daß ich ihr mit schnellen Worten Die frohe Botschaft unsrer Rettung bringe!

## Iphigenie.

Du siehst mich hier voll Sorgen und Erwartung Des sichern Trostes, den du mir versprichst.

1535

#### Bylabes.

Dein Bruder ift geheilt! Den Felsenboden Des ungeweihten Ufers und den Sand Betraten wir mit fröhlichen Gesprächen; Der Hain blieb hinter uns, wir merkten's nicht. Und herrlicher und immer herrlicher 1540 Umloderte der Jugend schöne Flamme Sein lockig Haupt; sein volles Auge glühte Bon Mut und Hoffnung, und sein freies Herz Ergab sich ganz der Freude, ganz der Lust, Dich, seine Retterin, und mich zu retten.

#### Aphigenie.

Gesegnet seist du, und es möge nie Bon deiner Lippe, die so Gutes sprach, Der Ton des Leidens und der Klage tönen!

#### Bylabes.

Ich bringe mehr als das; benn schön begleitet, Gleich einem Fürsten, pflegt das Glück zu nahn. 1550 Auch die Gefährten haben wir gefunden. In einer Felsenbucht verbargen sie Das Schiff und saßen traurig und erwartend. Sie sahen beinen Bruber, und es regten Sich alle jauchzend, und sie baten bringend, 1555 Der Abfahrt Stunde zu beschleunigen. Es sehnet jede Faust sich nach dem Ruber, Und selbst ein Wind erhob vom Lande lispelnd, Bon allen gleich bemerkt, die holden Schwingen.

Drum laß uns eilen, führe mich zum Tempel, 1560 Laß mich das Heiligtum betreten, laß Mich unsrer Wünsche Ziel verehrend fassen! Ich bin allein genug, der Göttin Bild Auf wohlgeübten Schultern wegzutragen; Wie sehn' ich mich nach der erwünschten Last! 1565

(Er geht gegen ben Tempel unter ben letten Worten, ohne zu bemerken, daß Iphigenie nicht folgt; enblich kehrt er sich um.)

Du stehst und zauderst — sage mir — du schweigst! Du scheinst verworren! Widersetzet sich Ein neues Unheil unserm Glück? Sag' an! Hast dem Könige das kluge Wort Bermelden lassen, das wir abgerebet?

## **Tphigenie**

Ich habe, teurer Mann; doch wirst du schelten. Ein schweigender Verweis war mir dein Anblick. Des Königs Bote kam, und wie du es Mir in den Mund gelegt, so sagt' ich's ihm. Er schien zu staunen und verlangte dringend, 1575 Die seltne Feier erst dem Könige Zu melden, seinen Willen zu vernehmen; Und nun erwart' ich seine Wiederkehr.

#### Pylabes.

Weh uns! Erneuert schwebt nun die Gefahr Um unfre Schläfe! Warum hast du nicht Ins Priesterrecht dich weislich eingehüllt?

1580

## Iphigenie.

Als eine Sulle hab' ich's nie gebraucht.

#### Phlades.

So wirst du, reine Seele, dich und uns Zu Grunde richten. Warum dacht' ich nicht Auf diesen Fall voraus und lehrte dich Auch dieser Fordrung auszuweichen!

1585

#### Iphigenie.

Schilt

Nur mich, die Schuld ist mein, ich fühl es wohl; Doch konnt' ich anders nicht dem Mann begegnen, Der mit Vernunft und Ernst von mir verlangte, Was ihm mein Herz als Recht gestehen mußte. 1590

# Phlades.

Gefährlicher zieht sich's zusammen; doch auch so Lag uns nicht zagen ober unbesonnen Und übereilt uns felbst verraten. Ruhig Erwarte bu die Wiederfunft des Boten Und dann steh fest, er bringe, mas er will: Denn solcher Weihung Feier anzuordnen 1595 Gehört der Briefterin und nicht dem Rönig. Und forbert er, den fremden Mann zu fehn, Der von dem Wahnsinn schwer belaftet ift, So lehn' es ab, als hieltest du uns beide 1600 Im Tempel wohl verwahrt. So schaff uns Luft, Dag wir aufs eiligste, ben heil'gen Schat Dem rauh unwürd'gen Bolf entwendend, fliehn. Die besten Beichen sendet uns Apoll, Und eh' wir die Bedingung fromm erfüllen, 1605 Erfüllt er göttlich sein Bersprechen ichon. Drest ift frei, geheilt! - Mit bem Befreiten, D führet une hinüber, gunft'ge Winde, Bur Felfeninfel, die der Gott bewohnt:

Dann nach Mycen, daß es lebendig werde, 1610 Daß von der Asche des verloschnen Herdes Die Batergötter fröhlich sich erheben Und schönes Feuer ihre Wohnungen Umleuchte! Deine Hand soll ihnen Weihrauch Zuerst aus goldnen Schalen streuen. Du 1615 Bringst über jene Schwelle Heil und Leben wieder, Entsühnst den Fluch und schmückest neu die Deinen Mit frischen Lebensblüten herrlich aus.

## Iphigenie.

Bernehm' ich dich, so wendet sich, o Teurer, Wie sich die Blume nach der Sonne wendet, Die Seele, von dem Strahle deiner Worte Getroffen, sich dem süßen Troste nach. Wie köstlich ist des gegenwärt'gen Freundes Gewisse Rede, deren Himmelskraft Ein Einsamer entbehrt und still versinkt.

Denn langsam reift, verschlossen in dem Busen, Gedank' ihm und Entschluß; die Gegenwart Des Liebenden entwickelte sie leicht.

# Pylades.

Leb' wohl! Die Freunde will ich nun geschwind Beruhigen, die sehnlich wartend harren. Dann komm' ich schnell zurück und lausche hier Im Felsenbusch versteckt auf deinen Wink — Was sinnest du? Auf einmal überschwebt Ein stiller Trauerzug die freie Stirne.

# Iphigenie.

Berzeih! Bie leichte Bolken vor der Sonne, 1635 So zieht mir vor der Seele leichte Sorge Und Bangigkeit vorüber.

#### Bylabes.

Fürchte nicht! Betrüglich schloß die Furcht mit der Gefahr Ein enges Bündnis; beide sind Gesellen.

Iphigenie.

Die Sorge nenn' ich ebel, die mich warnt, Den König, der mein zweiter Bater ward, Nicht tückisch zu betrügen, zu berauben. 1640

#### Bylabes.

Der beinen Bruder schlachtet, dem entfliehst du.

## Iphigenie.

Es ift berfelbe, ber mir Gutes tat.

# Phlades.

Das ist nicht Undank, was die Not gebeut.

1645

### Iphigenie.

Es bleibt wohl Undank; nur die Not entschuldigt's.

## Pylades.

Vor Göttern und vor Menschen dich gewiß.

# Iphigenie.

Allein mein eigen Herz ist nicht befriedigt.

#### Bulabes.

Zu strenge Fordrung ist verborgner Stolz.

#### Aphigenie.

Ich untersuche nicht, ich fühle nur.

1650

# Pylades.

Fühlst du dich recht, so mußt du dich verehren.

## Iphigenie.

Ganz unbeflect genießt sich nur das Herz.

## Bylabes.

So hast du dich im Tempel wohl bewahrt; Das Leben lehrt uns, weniger mit uns Und andern strenge sein; du sernst es auch. 1655 So wunderbar ist dies Geschlecht gebildet, So vielsach ist's verschlungen und verknüpst, Daß keiner in sich selbst, noch mit den andern Sich rein und unverworren halten kann. Auch sind wir nicht bestellt, uns selbst zu richten. 1660 Zu wandeln und auf seinen Weg zu sehen, It eines Menschen erste, nächste Pflicht; Denn selten schätzt er recht, was er getan, Und was er tut, weiß er sast nie zu schätzen.

# Iphigenie.

Fast überred'st du mich zu deiner Meinung.

1665

## Pylades.

Braucht's Überredung, wo die Bahl versagt ift? Den Bruder, dich und einen Freund zu retten, Ist nur ein Weg; fragt sich's ob wir ihn gehn?

## Iphigenie.

O laß mich zaudern! benn du tätest selbst Ein solches Unrecht keinem Mann gelassen, Dem du für Wohltat dich verpflichtet hieltest.

1670

#### Bulabes.

Wenn wir zu grunde gehen, wartet bein Ein härtrer Vorwurf, der Verzweiflung trägt. Man sieht, du bift nicht an Verlust gewohnt, Da du, dem großen Übel zu entgehen, Ein falsches Wort nicht einmal opfern willst.

1675

# Iphigenie.

O, trilg' ich boch ein männlich Herz in mir, Das, wenn es einen fühnen Borfat hegt, Bor jeber andern Stimme sich verschließt!

# Phlades.

1680

1685

1690

1695

1700

Du weigerst dich umsonst; die ehrne Hand Der Not gebietet, und ihr ernster Wink It oberstes Gesetz, dem Götter selbst Sich unterwersen müssen. Schweigend herrscht Des ew'gen Schicksals unberatne Schwester. Was sie die auferlegt, das trage; tu, Was sie gebeut. Das andre weißt du. Bald Komm' ich zurück, aus beiner heil'gen Hand Der Rettung schönes Siegel zu empfangen.

# fünfter Auftritt.

Jphigenie allein.

Ich muß ihm folgen; benn die Meinigen Seh' ich in dringender Gefahr. Doch, ach! Mein eigen Schicksal macht mir bang und bänger. Doll ich nicht die stille Hoffnung retten, Die in der Einsamkeit ich schön genährt? Soll dieser Fluch denn ewig walten? Soll Nie dies Geschlecht mit einem neuen Segen Sich wieder heben? — Nimmt doch alles ab! Das beste Glück, des Lebens schönste Kraft Ermattet endlich! Warum nicht der Fluch? So hofft' ich denn vergebens, hier verwahrt, Von meines Hauses Schicksal abgeschieden,

1705

1710

1715

Dereinst mit reiner Sand und reinem Bergen Die schwer beflectte Wohnung zu entsühnen! Kaum wird in meinen Armen mir ein Bruder Vom arimm'gen Übel wundervoll und schnell Beheilt, taum naht ein lang erflehtes Schiff, Mich in den Port der Baterwelt zu leiten, So legt die taube Not ein doppelt Lafter Mit ehrner Sand mir auf: bas heilige, Mir anvertraute, vielverehrte Bilb Bu rauben und ben Mann zu hintergehn, Dem ich mein Leben und mein Schicksal banke. D daß in meinem Busen nicht zulett Ein Miderwille feime! ber Titanen. Der alten Götter tiefer Bag auf euch, Olympier, nicht auch die garte Bruft Mit Beierklauen fasse! Rettet mich Und rettet euer Bild in meiner Seele!

Bor meinen Ohren tönt das alte Lied— Bergessen hatt' ich's und vergaß es gern— Das Lied der Parzen, das sie grausend sangen, Als Tantalus vom goldnen Stuhle siel; Sie litten mit dem edeln Freunde; grimmig War ihre Brust und furchtbar ihr Gesang. In unster Jugend sang's die Amme mir Und den Geschwistern vor, ich merkt' es wohl.

> Es fürchte die Sötter Das Menschengeschlecht! Sie halten die Herkschaft In erdigen Händen Und können sie brauchen, Wie's ihnen gefällt.

1730

1725

| Der fürchte sie doppelt,<br>Den je sie erheben!<br>Auf Klippen und Wolken |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Sind Stühle bereitet                                                      | 1735 |
| Um goldene Tische.                                                        | ·    |
| Erhebet ein Zwist sich:                                                   |      |
| So stürzen die Gäste,                                                     |      |
| Geschmäht und geschändet,                                                 |      |
| In nächtliche Tiefen                                                      | 1740 |
| Und harren vergebens,                                                     |      |
| Im Finstern gebunden,                                                     |      |
| Gerechten Gerichtes.                                                      |      |
| Sie aber, sie bleiben                                                     |      |
| In ewigen Festen                                                          | 1745 |
| An goldenen Tischen.                                                      |      |
| Sie schreiten vom Berge                                                   |      |
| Zu Bergen hinüber;                                                        |      |
| Aus Schlünden der Tiefe                                                   |      |
| Dampft ihnen der Atem                                                     | 1750 |
| Erstickter Titanen,                                                       |      |
| Gleich Opfergerüchen,                                                     |      |
| Ein leichtes Gewölke.                                                     |      |
| Es wenden die Herrscher                                                   |      |
| Ihr segnendes Auge                                                        | 1755 |
| Bon ganzen Geschlechtern                                                  |      |
| Und meiden, im Enkel                                                      |      |
| Die ehmals geliebten,                                                     |      |
| Still redenden Züge                                                       |      |
| Des Ahnherrn zu sehn.                                                     | 1760 |
| So sangen die Parzen;                                                     |      |
| Es horcht der Verbannte                                                   |      |

In nächtlichen Göhlen, Der Alte, die Lieder, Denkt Kinder und Enkel Und schüttelt das Haupt.

1765

# Fünfter Aufzug.

Erster Auftritt.

Thoas. Artas.

#### Artas.

Berwirrt muß ich gestehn, daß ich nicht weiß, Wohin ich meinen Argwohn richten soll. Sind's die Gefangnen, die auf ihre Flucht Berstohlen sinnen? Jst's die Priesterin, Die ihnen hilft? Es mehrt sich das Gerücht, Das Schiff, das diese beiden hergebracht, Sei irgend noch in einer Bucht versteckt. Und jenes Mannes Wahnsinn, diese Weihe, Der heil'ge Vorwand dieser Zög'rung, rusen Den Argwohn sauter und die Vorsicht auf.

1770

1775

# Thoas.

Es komme schnell die Priesterin herbei! Dann geht, durchsucht das Ufer scharf und schnell Bom Borgebirge dis zum Hain der Göttin. Berschonet seine heil'gen Tiefen, legt 1780 Bedächt'gen Hinterhalt und greift sie an; Wo ihr sie sindet, faßt sie, wie ihr pflegt.

# Zweiter Auftritt.

Thoas allein.

Entfetlich wechselt mir ber Grimm im Bufen, Erft gegen sie, die ich so heilig hielt, Dann gegen mich, ber ich sie jum Berrat 1785 Durch Nachsicht und burch Güte bildete. Bur Stlaverei gewöhnt ber Mensch fich gut Und lernet leicht gehorchen, wenn man ihn Der Freiheit gang beraubt. Ja, mare sie In meiner Ahnherrn rohe Hand gefallen, 1790 Und hätte sie ber heil'ge Grimm verschont: Sie mare froh gewesen, sich allein Ru retten, hatte bankbar ihr Geschick Erkannt und fremdes Blut vor dem Altar Bergoffen, batte Bflicht genannt, 1795 Was Not war. Nun lockt meine Gite In ihrer Bruft verweanen Wunsch herauf. Bergebens hofft' ich, sie mir zu verbinden; Sie sinnt sich nur ein eigen Schicksal aus. Durch Schmeichelei gewann sie mir bas Herz; 1800 Run widersteh' ich der: so sucht sie sich Den Weg durch Lift und Trug, und meine Güte Scheint ihr ein altverjährtes Eigentum.

Dritter Auftritt.

Iphigenie. Thoas.

Iphigenie.

Du forderst mich? Was bringt dich zu uns her? Thoas.

Du schiebst bas Opfer auf; fag' an, warum?

1805

# Iphigenie.

Ich hab' an Arkas alles klar erzählt.

#### Thoas.

Von dir möcht' ich es weiter noch vernehmen.

# Iphigenie.

Die Göttin gibt bir Frift zur Überlegung.

#### Thoas.

Sie scheint dir selbst gelegen, diefe Frift.

#### Iphigenie.

Wenn dir das Herz zum grausamen Entschluß
Berhärtet ist: so solltest du nicht kommen!
Ein König, der Unmenschliches verlangt,
Find't Diener g'nug, die gegen Gnad' und Lohn
Den halben Fluch der Tat begierig fassen;
Doch seine Gegenwart bleibt unbesleckt.
Er sinnt den Tod in einer schweren Wolke,
Und seine Boten bringen flammendes
Berderben auf des Armen Haupt hinab;
Er aber schwebt durch seine Höhen ruhig,
Ein unerreichter Gott, im Sturme fort.

# Thoas.

Die heil'ge Lippe tont ein wildes Lied.

# Iphigenie.

Nicht Priesterin, nur Agamemnons Tochter. Der Unbekannten Wort verehrtest bu, Der Fürstin willst bu rasch gebieten? Nein! Bon Jugend auf hab' ich gelernt gehorchen, Erst meinen Eltern und dann einer Gottheit, Und folgsam fühlt' ich immer meine Seele

1825

Am schönsten frei; allein bem harten Worte, Dem rauhen Ausspruch eines Mannes mich Zu fügen, lernt' ich weber bort noch hier.

1830

#### Thoas.

Ein alt Gefet, nicht ich, gebietet bir.

# Iphigenie.

Wir fassen ein Gesetz begierig an, Das unsrer Leidenschaft zur Wasse dient. Ein andres spricht zu mir, ein älteres, Mich dir zu widersetzen, das Gebot, Dem jeder Fremde heilig ist.

1835

#### Thoas.

Es scheinen die Gefangnen dir sehr nah Am Herzen; benn vor Anteil und Bewegung Bergissest du der Klugheit erstes Wort, Daß man den Mächtigen nicht reizen soll.

1840

# Iphigenie.

Red' oder schweig' ich, immer kannst du wissen, Was mir im Herzen ist und immer bleibt. Löst die Erinnerung des gleichen Schickfals Nicht ein verschloßnes Herz zum Mitseid auf? Wie mehr denn meins! In ihnen seh' ich mich. 1845 Ich habe vorm Altare selbst gezittert, Und seierlich umgab der frühe Tod Die Knieende; das Messer zuckte schon, Den sebenvollen Busen zu durchbohren; Mein Innerstes entsetzte wirdelnd sich, 1850 Mein Auge brach, und — ich sand mich gerettet. Sind wir, was Götter gnäbig uns gewährt, Unglücklichen nicht zu erstatten schuldig? Du weißt es, kennst mich, und du willst mich zwingen!

# Thoas.

Gehorche beinem Dienste, nicht bem Herrn.

1855

### Sphigenie.

Laß ab! beschönige nicht die Gewalt, Die sich der Schwachheit eines Weibes freut. Ich din so frei geboren als ein Mann. Stünd' Agamemnons Sohn dir gegenüber, Und du verlangtest, was sich nicht gebührt, 1860 So hat auch er ein Schwert und einen Arm, Die Rechte seines Busens zu verteid'gen. Ich habe nichts als Worte, und es ziemt Dem edlen Mann, der Frauen Wort zu achten.

#### Thoas.

Ich acht' es mehr als eines Bruders Schwert. 1865

Das Los der Waffen wechselt hin und her; Kein kluger Streiter hält den Feind gering. Auch ohne Hilfe gegen Trut und Härte Hat die Natur den Schwachen nicht gelassen: Sie gab zur List ihm Freude, lehrt' ihn Künste; 1870 Bald weicht er aus, verspätet und umgeht. Ja, der Gewaltige verdient, daß man sie übt.

# Thoas.

Die Borficht stellt der Lift sich klug entgegen.

# Iphigenie.

Und eine reine Seele braucht sie nicht.

#### Thoas.

Sprich unbehutsam nicht bein eigen Urteil.

1875

# Iphigenie.

D fähest du, wie meine Seele kämpft, Ein bös Geschick, das sie ergreisen will, Im ersten Anfall mutig abzutreiben!
So steh' ich denn hier wehrlos gegen dich?
Die schöne Bitte, den anmut'gen Zweig,
In einer Frauen Hand gewaltiger
Als Schwert und Waffe, stößest du zurück:
Was bleibt mir nun, mein Junres zu verteid'gen?
Ruf' ich die Göttin um ein Wunder an?
Ist keine Kraft in meiner Seele Tiesen?

1880

1885

# Thoas.

Es scheint, der beiden Fremden Schicksal macht Unmäßig dich besorgt. Wer sind sie? sprich! Für die dein Geist gewaltig sich erhebt?

Sphigenie.

Sie find - fie icheinen - für Briechen halt' ich fie.

#### Thoas.

Landsleute find es? Und fie haben wohl Der Rückfehr schönes Bild in dir erneut?

1890

# Iphigenie (nach einigem Stillichweigen).

Hat denn zur unerhörten Tat der Mann Allein das Recht? Drückt denn Unmögliches Nur er an die gewalt'ge Heldenbrust? Was nennt man groß? Was hebt die Seele schaubernd 1895 Dem immer wiederholenden Erzähler, Als was mit unwahrscheinlichem Erfolg Der Mutigste begann? Der in der Nacht Allein das Heer des Feindes überschleicht, Wie unversehen eine Flamme wütend 1900 Die Schlafenden, Erwachenden ergreift, Rulett, gedrängt von den Ermunterten, Auf Feindes Pferden, doch mit Beute fehrt, Wird ber allein gepriesen? der allein, Der, einen sichern Weg verachtend, fühn 1905 Bebirg' und Wälber burchzuftreifen geht, Daß er von Räubern eine Gegend fäubre? Ift uns nichts übrig? Muß ein gartes Beib Sich ihres angebornen Rechts entäußern, Wild gegen Wilde fein, wie Amazonen 1910 Das Recht des Schwerts euch rauben und mit Blute Die Unterdrückung rächen? Auf und ab Steigt in ber Bruft ein fühnes Unternehmen: Ich werde großem Vorwurf nicht entgehn, Noch schwerem Übel, wenn es mir miglingt; 1915 Allein euch leg' ich's auf die Kniee! Wenn Ihr mahrhaft seid, wie ihr gepriesen werdet, So zeigt's durch euern Beiftand und verherrlicht Durch mich die Wahrheit! — Ja, vernimm, o König, Es wird ein heimlicher Betrug geschmiedet; 1920 Bergebens fragft bu ben Gefangnen nach; Sie sind hinweg und suchen ihre Freunde, Die mit dem Schiff am Ufer warten, auf. Der ält'fte, den das Übel hier ergriffen Und nun verlaffen hat - es ift Dreft, 1925 Mein Bruder, und ber andre fein Bertrauter, Sein Jugendfreund, mit Namen Pylabes. Apoll schickt sie von Delphi diesem Ufer Mit göttlichen Befehlen zu, bas Bilb

Dianens wegzurauben und zu ihm Die Schwester hinzubringen, und dafür Berspricht er bem von Furien Berfolgten, Des Mutterblutes Schuldigen, Befreiung. Uns beibe hab' ich nun, die Überbliebnen Bon Tantals Haus, in beine Hand gelegt: Berdirb uns — wenn bu darfst.

1935

1930

#### Thoas.

Du glaubst, es höre Der rohe Schthe, ber Barbar, die Stimme Der Wahrheit und der Menschlichkeit, die Atreus, Der Grieche, nicht vernahm?

# Iphigenie.

Es hört fie jeder, Beboren unter jedem Simmel, dem 1940 Des Lebens Quelle burch ben Bufen rein Und ungehindert fließt. — Was sinnst du mir, D Rönig, schweigend in der tiefen Seele? Ift es Berberben? So tote mich zuerst! Denn nun empfind' ich, da uns keine Rettung 1945 Mehr übrig bleibt, die gräßliche Gefahr, Worein ich die Geliebten übereilt Vorsätlich stürzte. Weh! ich werbe sie Gebunden vor mir fehn! Mit welchen Bliden Rann ich von meinem Bruder Abschied nehmen, 1950 Den ich ermorde? Nimmer kann ich ihm Mehr in die vielgeliebten Augen schaun!

# Thoas.

So haben die Betrüger kunftlich-bichtend Der lang Berschlognen, ihre Bunsche leicht Und willig Glaubenden ein solch Gespinst 11ms Haupt geworfen!

1955

1980

# Jphigenie.

Mein! o König, nein! 3ch könnte hintergangen werden; biefe Sind treu und mahr. Wirft du fie anders finden, So lag fie fallen und verftoge mich, Verbanne mich zur Strafe meiner Torheit 1060 Un einer Klippeninsel traurig Ufer. Ift aber diefer Mann der langerflehte, Beliebte Bruder, fo entlag uns, fei Auch den Geschwistern wie der Schwester freundlich. Mein Bater fiel durch seiner Frauen Schuld Und fie durch ihren Sohn. Die lette Hoffnung Bon Atreus' Stamme ruht auf ihm allein. Lag mich mit reinem Herzen, reiner Hand Hinübergehn und unfer Saus entfühnen. Du hältst mir Wort! — Wenn zu den Meinen je 1970 Mir Rückehr zubereitet mare, schwurft Du, mich zu lassen; und sie ist es nun. Ein König fagt nicht, wie gemeine Menschen, Berlegen zu, daß er den Bittenden Auf einen Augenblick entferne; noch 1975 Berspricht er auf den Fall, den er nicht hofft: Dann fühlt er erft die Sohe feiner Burde. Benn er den Sarrenden beglücken fann.

# Thoas.

Unwillig, wie sich Feuer gegen Wasser Im Kampfe wehrt und gischend seinen Feind Zu tilgen sucht, so wehret sich der Zorn In meinem Busen gegen beine Worte.

### Iphigenie.

O laß die Gnade, wie das heil'ge Licht Der stillen Opferslamme, mir, umfränzt Von Lobgesang und Dank und Freude, lodern. 1985

# Thoas.

Wie oft befänftigte mich diese Stimme!

#### Jphigenie.

D reiche mir die Sand zum Friedenszeichen.

#### Thoas.

Du forberft viel in einer furgen Beit.

### Aphigenie.

Um Gut's zu tun, braucht's feiner Überlegung.

#### Thoas.

Sehr viel! benn auch dem Guten folgt bas Übel. 1990

# Iphigenie.

Der Zweifel ist's, ber Gutes bose macht. Bedenke nicht; gewähre, wie bu's fühlst.

# Dierter Auftritt.

Dreft gewaffnet. Die Borigen.

Dreft (nach ber Szene gefehrt).

Berdoppelt eure Kräfte! Haltet sie Zurück! Nur wenig Augenblicke! Weicht Der Menge nicht und beckt den Weg zum Schiffe 1995 Mir und der Schwester!

١

(Bu Sphigenien, ohne ben Ronig ju feben.)

Romm, wir sind verraten. Geringer Raum bleibt uns zur Flucht. Geschwind!

Thous (nach bem Schwerte greifenb).

In meiner Gegenwart führt ungestraft Rein Mann bas nackte Schwert.

# Iphigenie.

Entheiliget Der Göttin Wohnung nicht durch Wut und Mord. 2000 Gebietet eurem Bolke Stillstand, höret Die Priesterin, die Schwester!

#### Dreft.

Sage mir!

Wer ift es, ber uns broht?

# Iphigenie.

Berehr' in ihm Den König, der mein zweiter Bater ward! Berzeih mir, Bruder; doch mein kindlich Her; 2005 Hat unser ganz Geschick in seine Hand Gelegt. Gestanden hab' ich euern Anschlag Und meine Seele vom Verrat gerettet.

### Oreft.

Will er die Rückfehr friedlich uns gewähren?

### Iphigenie.

Dein blinkend Schwert verbietet mir die Antwort. 2010

Orest (ber bas Schwert einstedt). So sprich! du siehst, ich horche deinen Worten.

# fünfter Auftritt.

Die Borigen. Bylabes. Balbnach ibm Artas. Beibe mit blogen Sowertern.

#### Bylabes.

Verweilet nicht! Die letzten Kräfte raffen Die Unfrigen zusammen; weichenb werden Sie nach der See langsam zurückgedrängt. Welch ein Gespräch der Fürsten sind' ich hier! 2015 Dies ist des Königes verehrtes Haupt!

#### Artas.

Gelassen, wie es dir, o König, ziemt, Stehst du den Feinden gegenüber. Gleich Ist die Berwegenheit bestraft; es weicht Und fällt ihr Anhang, und ihr Schiff ist unser. 2022 Ein Wort von dir, so steht's in Flammen.

#### Thoas.

Geh!

Gebiete Stillftand meinem Bolke! Reiner Beschäbige ben Feind, fo lang' wir reben.

(Arfas ab.)

#### Dreft.

Ich nehm' es an. Geh, sammle, treuer Freund, Den Rest des Bolses; harret still, welch Ende 2025 Die Götter unsern Taten zubereiten.

(Pplabes ab.)

# Sechster Auftritt.

Iphigenie. Thoas. Dreft.

## Iphigenie.

Befreit von Sorge mich, eh' ihr zu sprechen Beginnet. Ich befürchte bosen Zwist, Wenn du, o König, nicht ber Billigkeit Gelinde Stimme hörest, du, mein Bruber, Der raschen Jugend nicht gebieten willst.

2030

# Thoas.

Ich halte meinen Zorn, wie es bem Altern Geziemt, zurück. Antworte mir! Womit Bezeugst du, daß du Agamemnons Sohn Und biefer Bruder bift?

#### Oreft.

Hit das Schwert, 2035 Mit dem er Trojas tapfre Männer schlug. Dies nahm ich seinem Mörder ab und bat Die Himmlischen, den Mut und Arm, das Glück Des großen Königes mir zu verleihn Und einen schönern Tod mir zu gewähren. 2040 Wähl' einen aus den Edeln deines Heers Und stelle mir den Besten gegenüber. So weit die Erde Heldensöhne nährt, Ist keinem Frembling dies Gesuch verweigert.

# Thoas.

Dies Vorrecht hat die alte Sitte nie Dem Fremben hier gestattet.

2045

\_

#### Dreft.

So beginne
Die neue Sitte denn von dir und mir!
Nachahmend heiliget ein ganzes Bolk
Die eble Tat der Herrscher zum Gesetz.
Und laß mich nicht allein für unsre Freiheit,
Laß mich, den Fremden, für die Fremden kämpfen!
Fall' ich, so ist ihr Urteil mit dem meinen
Gesprochen; aber gönnet mir daß Glück,
Zu überwinden, so betrete nie
Ein Mann dies Ufer, dem der schnelle Blick
Hilfreicher Liebe nicht begegnet, und
Getröstet scheide jeglicher hinweg!

#### Thoas.

Nicht unwert scheinest bu, o Jüngling, mir Der Ahnherrn, beren du dich rühmst, zu sein. Groß ist die Zahl der edeln, tapfern Männer, 2060 Die mich begleiten; doch ich stehe selbst In meinen Jahren noch dem Feinde, bin Bereit, mit dir der Waffen Los zu wagen.

### Iphigenie.

Mit nichten! Dieses blutigen Beweises Bedarf es nicht, o König! Laßt die Hand 2065 Bom Schwerte! Denkt an mich und mein Geschick. Der rasche Kampf verewigt einen Mann; Er falle gleich, so preiset ihn das Lied. Allein die Tränen, die unendlichen, Der überbliebnen, der verlaßnen Frau 2070 Zählt keine Nachwelt, und der Dichter schweigt Bon tausend durchgeweinten Tag= und Nächten,

2095

2100

Bo eine stille Seele ben verlornen, Rasch abgeschiednen Freund vergebens sich Burückzurufen bangt und fich verzehrt. 2075 Mich selbst hat eine Sorge gleich gewarnt, Daß der Betrug nicht eines Räubers mich Bom sichern Schutzort reiße, mich der Knechtschaft Berrate. Fleißig hab' ich fie befragt, Nach jedem Umstand mich erfundigt, Zeichen 2080 Geforbert, und gewiß ift nun mein Berg. Sieh hier an seiner rechten Sand bas Mal Wie von drei Sternen, bas am Tage schon, Da er geboren ward, sich zeigte, das Auf schwere Tat, mit dieser Faust zu üben. 2085 Der Briefter deutete. Dann überzeugt Mich doppelt diese Schramme, die ihm hier Die Augenbraue spaltet. Als ein Kind Ließ ihn Elektra, rasch und unvorsichtig Nach ihrer Art, aus ihren Armen stürzen. Er schlug auf einen Dreifuß auf - Er ift's -Soll ich dir noch die Uhnlichkeit des Baters, Soll ich das innre Jauchzen meines Herzens Dir auch als Zeugen der Versichrung nennen?

# Thoas.

Und hübe beine Rebe jeden Zweifel, Und bändigt' ich den Zorn in meiner Bruft, So würden doch die Waffen zwischen uns Entscheiden müssen; Frieden seh' ich nicht. Sie sind gekommen, du bekennest selbst, Das heil'ge Bild der Göttin mir zu rauben. Glaubt ihr, ich sehe dies gelassen an? Der Grieche wendet oft sein lüstern Auge Den fernen Schätzen der Barbaren zu, Dem goldnen Felle, Pferden, schönen Töchtern; Doch führte sie Gewalt und List nicht immer 2105 Mit den erlangten Gütern glücklich heim.

# Oreft.

Das Bild, o König, soll uns nicht entzweien! Sest fennen wir ben Irrtum, ben ein Gott Wie einen Schleier um das Haupt uns legte, Da er ben Weg hierher uns manbern hieß. 2110 Um Rat und um Befreiung bat ich ihn Von dem Geleit der Furien; er sprach: "Bringst du die Schwester, die an Tauris' Ufer Im Beiligtume wider Willen bleibt, Nach Griechenland, so löset sich der Fluch." 2115 Wir legten's von Apollens Schwester aus, Und er gehachte bich! Die strengen Bande Sind nun gelöft; du bift ben Deinen wieder, Du Beilige, geschenft. Bon bir berührt, War ich geheilt; in beinen Armen faßte 2120 Das Übel mich mit allen feinen Rlauen Rum lettenmal und schüttelte bas Mark Entsetlich mir zusammen; dann entfloh's Wie eine Schlange zu ber Höhle. Neu Genieß' ich nun durch dich das weite Licht 2125 Des Tages. Schon und herrlich zeigt fich mir Der Göttin Rat. Gleich einem heil'gen Bilde, Daran ber Stadt unwandelbar Beichick Durch ein geheimes Götterwort gebannt ift, Nahm sie dich weg, die Schützerin des Hauses; 2130

2135

2140

2145

2150

Bewahrte bich in einer heil'gen Stille Jum Segen beines Brubers und der Deinen. Da alle Rettung auf der weiten Erde Berloren schien, gibst du uns alles wieder. Laß deine Seele sich zum Frieden wenden, O König! Hindre nicht, daß sie die Weihe Des väterlichen Hauses nun vollbringe, Mich der entsühnten Halle wiedergebe, Mir auf das Haupt die alte Krone drücke! Bergilt den Segen, den sie dir gebracht, Und laß des nähern Rechtes mich genießen! Gewalt und List, der Männer höchster Ruhm, Wird durch die Wahrheit dieser hohen Seele Beschämt, und reines kindliches Vertrauen Zu einem edeln Manne wird belohnt.

## Iphigenie.

Dent' an bein Wort und laß burch biese Rebe Aus einem graben treuen Munde bich Bewegen! Sieh uns an! Du haft nicht oft Zu solcher edeln Tat Gelegenheit. Bersagen kannst bu's nicht; gewähr' es balb.

Thoas.

So geht!

### Iphigenie.

Nicht so, mein König! Ohne Segen, In Widerwillen, scheid' ich nicht von dir. Berbann' uns nicht! Ein freundlich Gastrecht walte Bon dir zu uns: so sind wir nicht auf ewig Getrennt und abgeschieden. Wert und teuer, 2155 Wie mir mein Bater war, so bist du's mir, Und dieser Eindruck bleibt in meiner Seele. Bringt der Geringste beines Volkes je Den Ton ber Stimme mir ins Ohr zurlick, Den ich an euch gewohnt zu hören bin. 2160 Und seh' ich an dem Armsten eure Tracht: Empfangen will ich ihn wie einen Gott, Ich will ihm selbst ein Lager zubereiten, Auf einen Stuhl ihn an das Feuer laben Und nur nach bir und beinem Schicksal fragen. O geben bir bie Götter beiner Taten Und beiner Milbe wohlverdienten Lohn! Leb' wohl! D, wende dich zu uns und gib Ein holdes Wort des Abschieds mir zurück! Dann schwellt ber Bind die Segel sanfter an, Und Tränen fließen lindernder vom Auge Des Scheidenden. Leb' woht! und reiche mir Rum Pfand ber alten Freundschaft beine Rechte.

Thoas.

Lebt wohl!

2175



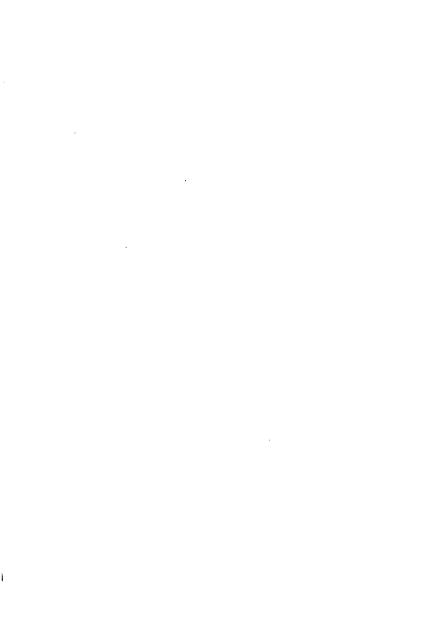

# NOTES.

Aphigenic and Zauris. Goethe doubtless knew that the ancient name of the country was Chersonesus Taurica (Greek:  $X \in \rho \sigma \acute{o} \nu \eta \sigma o S T \alpha \nu \rho \iota \kappa \acute{\eta}$ ). He chose the form Tauris possibly under the influence of the French Iphigénie en Tauride, or perhaps because of its brevity. The Chersonesus Taurica is the modern Crimea, a peninsula in southern Russia, almost surrounded by the Black Sea and the Sea of Azoff.-The ancient Taurians were a Scythian people notorious for the brutality of their lives and the cruelty of their religious practices.—The scene of action of the drama is the sacred grove before the Doric temple of the Taurian Artemis. in the temple is the sacred image of the goddess. The wind rushes through the dark branches of oak and pine, and from afar one hears the surging sea. The temple with its sacred grove may be supposed to stand upon a spur of the Parthenion Mountains in the southwestern extremity of the peninsula. The unities of time and place are strictly observed according to the rules of the Greek and French classical dramas. Cf. Intr. p. cii.

#### SCENE 1.

The opening monologue, presenting a full exposition of the situation of the heroine, corresponds to the monologue at the beginning of the drama of Euripides, Iphigenia among the Taurians ('Ipiyeveia'  $\dot{\eta}$  er Taurois), which was Goethe's chief source. It strikes at once the keynote of the action of the drama, viz. Iphigenia's intense longing to return to

her Grecian home and be restored to her family. The reports of the fall of Troy and the terrible misfortunes of her family have not yet reached her. With childlike faith she addresses her fervid prayer to Artemis, her patron goddess, who had miraculously rescued her from the knife of Calchas in Aulis (cf. Intr. pp. xiv and xxvii-xxviii), and whom she has ever since been serving as a priestess in Tauris.

- 1. Geraus, viz. out of the temple; it is to be taken with Tret' id in l. 4. It has been asserted that the occasion of her appearance upon the scene is not clear. But from l. 11 we learn that she appears to-day in the sacred grove, as she has often done before, to express her longing to return to her native land. Her unusual agitation at the present moment may be due, in part, to the return of Thoas from war, whose intentions toward her she knows and dreads. Cf. ll. 154-5.—rege Bipfel, contrasted with ftilles Geiligtum in l. 3.
- 2. heil'gen. Following the example of the ancients Goethe calls in this drama everything holy  $(l\epsilon\rho \acute{o}s)$  which stands in some relation to the gods, e.g. hain, Tempelftufe, Jungfrau, Feuer, Light ber Opferstamme, etc.
- 3. Bit, for evento wie, 'just as'. She enters the sacred grove with the same spirit of awe which she always feels when she enters the temple itself.
- 4. not) jest, viz. so many years after her rescue by Artemis in Aulis.
- 5. fit, refers to Schatten. This line is wanting in the earlier versions of the drama.
- 7. So manages 3apr. Goethe seems purposely to have avoided an exact statement of the years she spent in Tauris. The general spirit of the drama, however, indicates that the poet conceived her as still a young woman, perhaps between twenty-five and thirty years of age, although a close calculation of the events between her rescue from Aulis and the arrival of Orestes in Tauris would make her somewhat older. But cf. here Goethe's satire on such pedantic calculations of the age of mythological characters. Speaking of Helen he says:

"Ganz eigen ist's mit mythologischer Frau, Der Dichter bringt sie, wie er's braucht, zur Schau; Nie wird sie mündig, wird nicht alt, Stets appetitlicher Gestalt. Bird jung entsührt, im Alter noch umfreit; G'nug, den Poeten bindet keine Zeit."

Faust, Pt. II. 11. 7428-7433.

- 8. Ein heher Bille, viz. the will of the goddess Artemis.
  11. Cf. original prose version of 1779, which is much cruder in expression. Such comparisons will show in almost every instance the superiority in thought and expression of the final version. Cf. Intr. pp. lxv-lxvi.
- 12. One of the most famous and most frequently quoted lines of the drama, expressing her yearning for her Grecian home. Goethe's own long-cherished desire to see Italy may have inspired this verse. In his Campagne in Frankreich 1792, Werke, Vol. XXXIII, pp. 187–188, he writes: "Das Ziel meiner innigsten Schnstudt, beren Qual mein ganges Inneres erfüllte, war Italien, bessen Bild und Gleichnis mir viele Jahre vergebens vorschwebte, bis ich endlich durch fühnen Entschluß die wirkliche Gegenwart zu fassen mich erbreistete."

This line probably inspired Anselm Feuerbach's famous picture of Iphigenia in the Berlin National Gallery. He represents Iphigenia in a long Greek garment, leaning upon a rock on the seashore and gazing wistfully upon the far-off sea.—In the *Odyssey* V, ll. 151-158 we find a similar situation.

13-14. gegen, 'in response to'. These two lines were added by Goethe in Italy and may have been inspired by the aspect of the Lake of Garda. In his Italienische Reise of Sept. 12, 1786, we find the following passage: "Jest Nachmittag weht ber Bind start gegen mich und kilht die heiße Somne gar lieblich. Zugleich lehrt mich Boltmann (a popular guide-book), daß dieser See ehemals Benacus geheißen, und bringt einen Bers des Birgil, worin dessen gebacht wird: Fluctidus et fremitu resonans Benace marino. (Georg. II, l. 160.) Der erste lateinische Bers, dessen Inhalt lebendig vor mir steht, und der in dem Augen-

blide, da der Bind immer stärker wächst und der See höhere Bellen gegen die Ansahrt wirst, noch heute so wahr ist als vor vielen Jahrhunderten." Later on (Italienische Reise, letter of Jan. 6, 1787) he writes: "Am Gardasee, als der gewaltige Mittagswind die Bellen ans User trieb, wo ich wenigstens so allein war als meine Heldin am Gestade von Tauris, zog ich die ersten Linien der neuen Bearbeitung, die ich in Berona, Bicenza, Padua, am sleißigsten aber in Benedia fortsette."

15f. A very familiar quotation.

- 16f. 3fm sefirt u. f. w. The picture here may have been suggested by the punishment of Tantalus, Iphigenia's ancestor, in the lower world. Cf. Odyssey XI, ll. 582-592 and Intr. p. xii.
  - 17. Das nächste Glüd, viz. the enjoyment of the present.
- 18. abwärts, here in the sense of fort von der Gegenwart, anderswohin.
- 21. Ritgeborne, formed after the analogy of the Greek  $\sigma \dot{\nu} \gamma \rho \nu \sigma \iota$  and the Latin cognati. It means those born of the same parents, hence Geldwister.—fest und sester, for sester und sester or immer sester, a usage quite characteristic of Goethe's and Schiller's language. Cf. l. 1691 and Tasso, ll. 917 and 1179.
- 24. Frauer, may be here gen. plu., but it may also be an archaic form of the gen. sing., for in Old German weak fem. nouns took the ending (e)n in the gen., dat. and acc. sing.—Woman occupied an inferior position among the ancients. Iphigenia, placed by the goddess as a priestess in a barbarous land, has in the course of years developed a strong moral independence which makes her especially sensitive to the restrictions to which woman was subjected.
- 25-29. Cf. this passage with its earlier versions, which are quite different. We find a similar thought in the drama of Euripides, *Iphigenia among the Taurians*, Il. 1005-1006:

οὐ γὰρ ἀλλ' ἀνὴρ μὲν ἐκ δόμων θανὼν πυθεινός, τὰ δὲ γυναικὸς ἀσθενῆ.

'A man that from a house
Dies, leaves a void: a woman matters not.'

Translation of Arthur S. Way.

- 29. Glud, here in the sense of Gefdid.
- 30. Schon, 'even'. Cf. here the similar sentiment in the Andromache of Euripides, ll. 213 f.:

χρηγάρ γυναῖκα, καν κακῷ πόσει δοθῆ, στέργειν.

- 'A wife, though low-born be her lord, must yet Content her.'
- 33. So u. i. w. Iphigenia now proceeds to illustrate the previous general statements by referring to her own fate in Tauris.—ein ebler Mann. It is to be noted that in the whole course of the drama Iphigenia never loses faith in the essential nobility of the king's character, a fact which is most important for the final solution of the dramatic conflict. In this conception of the king's character Goethe differs radically from Euripides, who represents Thoas as a rude unsophisticated barbarian, easily duped by the superior intelligence of the cunning Greeks. Cf. Intr. pp. xcviii-xcix.
- 34. heil'gen Stlavenbanden; Stlavenbanden refers to the fact that she is in the absolute power of the king. She calls these bonds beilig because she serves in Tauris as a priestess of Artemis. Cf. note to 1. 2.
- 35–38. Iphigenia is a profoundly religious nature. Under ordinary circumstances she would gladly have surrendered her life to the service of her patron goddess, but now, she regretfully admits, her utter isolation in a strange land, and her longing to be restored to her family, make her duties in Tauris seem burdensome to her.
- 37. freiem = freiwilligem, as contrasted with Skavenbanden in l. 34. The earlier versions have ewigen.
- 40. Diana; Goethe shows in this drama a distinct preference for the Latin forms of mythological names. The Greek name Artemis does not occur in this play.
- 41. Des größten Röniges, because her father Agamemnon, king of Mycenæ, had been selected leader of the Greek host against Troy.—Röniges instead of Rönigs for the sake of the metre.

- 42. Reference to her miraculous escape from death through the intervention of the goddess in Aulis. Cf. Intr. p. xiv. Iphigenia's affectionate attitude toward her father is to be noted, although it was with Agamemnon's consent that she was to be sacrificed in Aulis.—gensumen, sc. haft. The auxiliary is often omitted in dependent clauses for elegance and terseness.
- 43. Zsøjter Bens'; Artemis was the daughter of Zeus and Leto (Latona).—The form of this prayer is an imitation of Homer's manner. Cf. Iliad I, ll. 503 ff. and Intr. p. XXXV.
- 45. Benn u. f. w., is to be taken with surfid begleitet [haft] (1.48) and ethalten haft (1.50).—göttergleichen, a Homeric word. Cf. ἐσοθεος, θεοείκελος, θεοειδής. It occurs frequently in this and other works of Goethe and refers to the noble appearance and lofty descent of heroes.—In view of the fate of Agamemnon upon his return to Mycenæ, this whole passage sounds like tragic irony.
- 47. Στοjaš, in l. 416 we find the gen. Στοjenš.—umgementen, 'overthrown', 'destroyed', corresponds to the Greek verbs ανατρέπειν and καταστρέφειν.
- 49. Die Gattin, viz. Clytæmnestra; ben Gefn, viz. Orestes. Agamemnon's youngest daughter, Chrysothemis, is not mentioned here because she plays no rôle in the action of the drama. Electra, however, though she does not appear in this play, has an important part assigned to her in the murder of Clytæmnestra (cf. ll. 1022 ff.), and was, moreover, to be a prominent character in *Iphigenie in Delphi*, a drama which Goethe planned in Italy and which was to be a continuation of *Iphigenie auf Tauris*, and was to treat of the fortunes of Iphigenia after her arrival in Delphi from Tauris.
- 50. Die schäuen Schäue, interpreted by some as in apposition with Gattin, Elektren and Sohn, but the earlier versions which read: "hast bu meine Geschwister Elektren und Oresten, den Knaben und unstre Mutter, ihm zu Hause den schönen Schau bewahrt",—seem to indicate that Goethe intended it as another object of erhalten hast. If we accept the latter interpretation,

Shape would refer to the possessions of the royal treasurehouse in Mycenæ. Such royal treasures played an important rôle in ancient times, giving influence and power to the ruler.

51 ff. Cf. here the passage of Eurip. Iph. Taur., ll. 1082 ff.:

ὦ πότνι', ήπερ μ' Αὐλίδος κατὰ πτυχὰς δεινής ἔσωσας ἐκ πατροκτόνου χερός, σῶσόν με καὶ νὺν τούσδε τ'.

'O Goddess-queen, who erst by Aulis' clefts' Didst save me from my sire's dread murderous hand, Save me now too with these.'

A religious heroine like Iphigenia naturally turns to the gods in prayer in moments of deep agitation or in critical situations when she is in need of spiritual help. Hence a number of prayers occur in the drama. Cf. Act I, Sc. 4; Act III, ll. 982 ff., ll. 1039 ff., ll. 1094 ff.; ll. 1215 ff.; Act IV, ll. 1317 ff., ll. 1716 f.; Act V, ll. 1916 ff.

#### SCENE 2.

The name of Arkas does not occur in Euripides. Goethe probably derived it from Racine's *Iphigénie en Aulide*, where Agamemnon's herald bears that name. It also occurs in Crébillon's drama Électre and in Gotter's *Orest und Elektra*.

- 54. **best**, an archaic and contracted form for bietet, now occurring only in poetry. Cf. Schiller's *Piccolomini*, l. 1238. The compound entbietet would be more usual. In their poetic works Goethe and Schiller, following the example of Klopstock, frequently prefer simple verbs where in prose we should expect compounds.
- 58. vor; in prose we should have: ich elle dem König und dem heer voraus or voran.
- 59. The verbs bount and natt indicate that the king is in advance of his army.
- 60. Sir, viz. Iphigenia and those associated with her in the service of the temple.

- 65. heil'ge; she is so called not simply because she is a priestess of Artemis, but also because she is venerated by Arkas as the benefactress of Tauris. Cf. Intr. pp. lxxxv-lxxxvi.
- 71. Arkas shudders before Iphigenia because of her distant and reserved manner which suggests to him some mystery which she is trying to conceal. This reference to the mystery of her birth prepares us for the following scene in which her descent is revealed. In the drama of Euripides the family of Iphigenia is well known to the Scythians.
- 74-77. In these few lines we have an example of stichomythy  $(\sigma ri\chi o\mu \nu \theta i\alpha)$ , which was used with special force and success by the Greek dramatists, and occurs quite frequently in the French classic tragedies and in the dramas of Goethe and Schiller. It is an animated dialogue where speech and answer follow each other in rapid succession, a speaker often embodying the words or thoughts of the preceding, but giving them a different turn. A dialogue so conducted is compressed, pointed, epigrammatic.
  - 74. Cf. here Eurip. Iph. Taur., ll. 218-220:

νῦν δ' 'Αξείνου πόντου ξείνα δυσχόρτους οἴκους ναίω αγαμος ατεκνος ἄπολις ἄφιλος.

- 'Lone by a stern sea's desert shores I live Loveless, no children clinging To me, the homeless, friendless.'
- 75. hier, emphatic, viz. in this country where you have been received with so much love and reverence.
  - 76. A familiar quotation. Cf. Odyssey IX, ll. 34 ff.
- 77. Arkas means to imply: Since your own fatherland has become a stranger to you, you may regard our land as your home.
- 81. Die neuen Schößlinge; cf. Homeric θάλος, 'sapling' (Odyssey VI, l. 157). Before Die neuen Schößlinge sc. da of l. 79.—gefellt und lieblich, hendiadys for lieblich gefellt. The earlier versions have in lieblicher Gefellschaft.

84. Gin frember Fluch, 'an alien curse', a curse incurred by others but which nevertheless involved her and her whole family in misfortune. It may refer to the curse of Tantalus (cf. note to ll. 16 f.) or to the abduction of Helen, which brought a long series of misfortunes upon her and her family. Cf. Eurip. Iph. Taur., l. 566:

κακής γυναικός χάριν άχαριν ἀπώλετο.

'Slain for an evil woman-graceless grace!'

- 86. Wit eigent Fauft, 'with iron hand'. The epithet eigen, which frequently occurs in this drama (cf. ll. 331, 540, 1129, 1309, 1361, 1680), corresponds to the Homeric  $\chi \acute{\alpha} \lambda \kappa \epsilon o s$ ,  $\sigma \iota \delta \eta \rho \epsilon o s$ . Cf. Iliad II, l. 490 and XI, l. 241.
  - 87. das Gedeihn, 'the prosperous growth'.
  - 88. Selbst = obgleich.
- 89. nur ein Schatten; according to Homeric conception the departed ones in Hades were Shades  $(\sigma\kappa\iota\alpha i)$ . Separated from her family Iphigenia's life in this distant foreign land seems to her but another form of death. Cf. ll. 53 and 108, also Odyssey XI, ll. 51 ff.
- 91. fs, not to be taken with unglüdlich. It means here 'in your present position' in which we have tried to show you every possible kindness.
- 96. geneigtes Gers, a carefully chosen expression to prepare her for his proposition in ll. 150 ff.
- 99–100. Ram Than dir... ju begegnen; the idea of motion in the verb begegnen is more emphatically brought out by fam. Cf. the French venir with the infinitive, which may have influenced this construction.—Gettgegebren, viz. bon Gott gegebenen, Gottgefandten. Cf. the Greek  $\theta \in \delta \delta$  or 05.—mit Reigung, cf. l. 96 and note.
- 102. The former sacrifice of strangers in Scythia, which was discontinued through the influence of Iphigenia, plays an important rôle in the drama and hence is mentioned again in ll. 122 ff.
  - 104. Stufen, viz. steps leading to the altar.

- 106. A much-quoted line. mant = mant aus.
- 108. The departed spirits of those to whom the proper funeral rites had not been paid, were supposed by the ancients to hover restlessly about their graves. Cf. note to l. 89, also *Eneid* III, ll. 24-68 and *Antigone* ll. 245-257.
- 112. jenen grauen Zagen; according to Greek conception the lower world was gray and gloomy, enveloped in mists and clouds, and the shades of the departed ones lived there sadly and dreamily on in a state of idleness. Cf. Odyssey XI, ll. 215 ff. and ll. 482 ff.
- 113. Lethes (Greek λήθη), one of the rivers in Hades from which the Shades drank, becoming thereby forgetful of their former earthly existence, hence felbstrenges as contrasted with selbstrengtes Leben of 1. 110. Cf. II. 1258 ff.
  - 114. feiert, here in the sense of müßig, untätig zubringt.
- 115. A familiar quotation. Iphigenia, in her longing to return to her fatherland, underestimates here her activity, for her life in Tauris has been most beneficent and useful. Cf. ll. 121 ff.
  - 116. Cf. ll. 24 ff. and note.
  - 117. gnugeft, for genügeft.
  - 118. fo fehr = so sehr aud, 'however much', 'much as I'...
- 129. der blut'gen... Opfer mangelt; mangeln with the gen. is an older construction. To-day we should say: daß ihr die... Opfer mangeln.
- 131. Goethe may here have had in mind the ancient conception of the winged goddess Victoria  $(Ni\kappa\eta)$ , who is represented in art as hovering before or above the victor, and extending to him the laurel wreath or frightening the enemy.
- 132. cilt...torcus; Arkas means that the enemy sometimes retreats upon the mere rumor of the approach of Thoas' army, and so he may say that 'victory hastens in advance' of the Scythian army.
- 139. The thought here is that through the influence of Iphigenia the rule of the despotic king has become more lenient and humane toward his subjects.—Goethe's con-

ception of Iphigenia was so largely influenced by the character of his friend, Charlotte v. Stein, that several passages in the drama bear a marked resemblance to some letters he addressed to her during his first residence in Weimar. Cf. here his poem to Frau v. Stein of April 14, 1776, and Intr. pp. liii-liv.

- 142. unwirtheren, here in the sense of ungasificandiam. Cf. the Greek  $\pi \acute{o} r \tau o s \check{\alpha} \dot{\xi} \in r o s$  and Eurip, Iph. Taur. 1. 94.
- 143. zubereitest, for bereitest, which is the reading of all the earlier versions.
  - 144-5. A familiar quotation.
- 145. In wie viel used übrig bleibt she probably has in mind her intention to return to Mycenæ and undertake there the expiation of her family. Cf. ll. 1699 ff., where she clearly states what she considers the chief aims of her life.—But possibly she is thinking of the work which is still to be done in Tauris.
- 148-149. In the words in the simplied a slight reprimand of her attitude toward herself. Arkas thinks that it is her pride which makes her depreciate her beneficent activity in Tauris, and this pride is just as reprehensible as the vanity of those who lay too much stress upon their insignificant actions. In his Sprüche in Prosa, I, Goethe says: "Ein großer Febler: baß man sich mehr bünkt, als man ist, und sich weniger schätzt, als man wert ist."
- 154. ängstest, now unusual and poetic for ängstigst (cf. l. 44). It occurs again in l. 1407.
  - 158. ber Seinen, viz. of his own people.
- 161. Følger, poetic for Nachfolger. For Goethe's preference for simple words where compounds would be used in ordinary prose cf. note to l. 54. Cf. also l. 204 (Schluß for Befchluß) and l. 1368 ((Schluß for Entschluß).
- 164. Transl. 'The Scythian sets no value on fine speeches.' The laconic speech of the Scythians ( $\dot{\eta}$   $\dot{\alpha}\pi\dot{\alpha}$   $\Sigma\kappa\nu\vartheta\hat{\omega}\nu$   $\dot{\rho}\bar{\eta}\sigma\iota$ s) was proverbial among the Greeks, who, on the contrary, prized the art of persuasive eloquence.
  - 167 f. bon weitem ... lenten, 'to guide a discourse slowly

104 NOTES.

and skilfully from a remote subject to his own ends.' Cf. Hermann und Dorothea VI, 1. 261:

"Rlug bas Gefprach zu lenken und wenden verftebend."

172 ff. Another example of stichomythy. Cf. note to ll. 74-77.

- 173. fein Berben. Thoas' wooing of Iphigenia is a very important element in the action of the drama. It does not occur in Euripides, but Goethe may have derived this motif from the drama of La Grange-Chancel entitled Oreste et Pylade ou Iphigénie en Tauride (1699). Cf. Intr. pp. xxxvi and xxxviii.
- 174. Thoas' offer of marriage seems to Iphigenia 'the most terrible threat' chiefly because such a union would prevent her from returning to Greece and there purifying and restoring her family. Cf. ll. 51 ff. and note to l. 145.
- 180. ob ... gleid; the expressions ob—gleid, ob—fdon, ob—wohl, etc., 'even if', 'although', are more often written as one word: obgleid, objdon, obwohl.
- 181. in seiner großen Seele; these words were added in the final version.
  - 184-5. Cf. note to l. 164.
- 188 ff. Arkas fears that the king, angered and disappointed by the rejection of his suit, might return to his former despotic rule and reintroduce the human sacrifices into Tauris. But Iphigenia interprets Arkas' words to mean that the king might force her to marry him.
- 193. brm, dat. used instead of the English possessive; transl. 'whose passion is restrained by the reverence for the gods.'—
  The phrase ben Bufen bänbigen is an Homeric expression.
  Cf. Iliad IX, l. 496: δάμασον θυμὸν μέγαν. The expression occurs again in ll. 988 and 2096.
  - 196. Bette, older and now poetic form of Bett. Cf. 1. 902.
- 198. bir entitione, so called because as goddess of the chase she is always ready for quick action, alike 'resolute' to render help to those in need and to mete out punishment upon her traducers. As a virgin goddess she would therefore surely protect her maiden priestess in distress.

- 201. Ein gewaltsam nenes Blut. It is best to take here gewaltsam as an adj.; neues seems to be used here in the sense of junges. The expression would then mean 'an impetuous youthful passion', which well agrees with the prose version which reads: "sold rasche Stinglingstat herricht nicht in Thoas Blut." The poet uses neu in the sense of jung again in l. 1480 (ein neues Bolt).
  - 203. Bie er stunt-wie er gesimmt ist, 'as he is disposed'.
  - 204. Schluß for Beschluß; cf. notes to ll. 161 and 188 ff.
- 211. Du chrit thu. Iphigenia herself called Thoas ein ebler Mann in 1, 33.
- 212. Ju begegnen; Goethe uses sometimes zu with the infinitive after beißen, although in modern German it would be omitted.
- 213-214. A very popular quotation, especially applicable to the influence which Frau von Stein exerted upon Goethe. Cf. note to l. 139. The truth of these words of Arkas is proved by the solution of the drama.
- 219. mit Bahrheit; these words are lacking in the earlier versions. The reading there is: "Berleih' Minerva mir, daß ich ihm sage, was ihm gefällt." In inserting the words mit Bahrheit Goethe intended to emphasize the leading trait in Iphigenia's character, her absolute truthfulness, by which the dramatic complication is finally solved.

### SCENE 3.

Iphigenia receives the king, who has just returned from the war, with a formal blessing.

- 222. der Deinigen, viz. of your people.
- 223. frammen, a word frequently used by Goethe in the sense of rein, ben Göttern lieb, gottgefällig. She seems purposely to use this word to shield herself against the proposed suit of Thoas.—Fülle may have here the ordinary meaning of 'abundance' or 'plenty,' or may possibly have the sense of Erfüllung.

226 ff. The king's speech in ll. 226-230 contains a reply to each one of the three wishes uttered by Iphigenia in ll. 221-

222. In l. 226 he answers her first wish, viz. that the goddess might grant him Sieg und Ruhm (l. 221). He says that he would be satisfied if his people praised his work, which in ll. 239-243 we learn is not the case. In ll. 227 f. he answers Iphigenia's second wish for riches (cf. Reichtum of l. 222), which he rejects as a source of happiness, but Iphigenia's third wish: bas Bohl ber Deinigen (l. 222), appeals to him, and he expresses his appreciation of it in ll. 228-230. He interprets it, however, in the narrower sense of the blessings of family life, which leads him at once to state the purpose of his coming, viz. to renew his marriage proposal to the priestess.

228-230. A familiar quotation. Cf. here Orestes of Euripides, ll. 602-603:

γάμοι δ' ὅσοις μεν εὖ καθεστασιν βροτών, μακάριος αἰών.

'Happy the life of men whose marriages
Are blest.'

- 231. This line is not found in the earlier versions. It was added to deepen the personal relation between the king and the priestess.—naymest, poetic for naymit, used here for the sake of metre.
- 237. geraden, old strong past participle, now used only in poetry for geradet.
- 238. nichts das, etc. After the indefinite nichts we should usually expect was, which actually occurs in all the earlier versions.
- 247 f. nicht . . . usch, frequently occurs in the classics for meter . . . noch.
- 251 ff. Cf. here the words of Thoas in the drama of La Grange-Chancel, Oreste et Pylade I, 1:
  - 'Quel revers! la Prestresse inconnüe, étrangère, Ne crut pas mon amour digne d'estre écoûté.'

Cf. note to 1. 173.

255. Abtunft, is the reading of the first metrical version

of 1780 and of the Goeschen edition of 1787. In the prose versions of 1779 and 1781 and in the Weimar edition we find Antunft. As far as the thought of the passage is concerned, either reading might be defended, for both her 'descent' and her 'arrival' in Tauris remained a mystery to Thoas. But the reading Abhunft agrees better with Iphigenia's words in 1. 251 (Der Unbelannten) and in 11. 265 ff. Cf. here again La Grange-Chancel (I, 1), where Thoas says:

NOTES.

'Elle poussa son injuste fierté Jusqu'à me refuser, soit mépris, soit prudence, De m'apprendre son nom, son païs, sa naissance.'

256. bem Sesten, viz. last in rank, the most insignificant of his subjects.

258 f. Cf. here the earlier versions which are more specific.—Rst=Notwenbigitit and refers to the necessity felt by the Taurians of keeping all strangers, especially Greeks, away from their shores for their self-protection. The laws were particularly aimed against the Greeks because of their frequent piratical attacks upon their neighbors. Cf. ll. 534, 1680 f., 2102 ff., also Eurip. Iph. Taur. ll. 38 ff.

260. jebes frommen Rechts, refers to the sacred laws of hospitality which, though denied to all other strangers, were extended to her as the heaven-sent priestess (einer Gottgegebnen, l. 99).—genießen with the original meaning 'to have the benefit of' formerly governed the gen., as it does here and in l. 2141, but the acc. gradually supplanted the gen. Cf. ll. 282 and 2125.

262. ifres Tages - ifres Lebens, but the plu. is more frequently used in this sense. Cf. Hermann und Dorothea IX, l. 288 and V, l. 14.

263. Wirt, as opposed to Gast in l. 261.

265. Berbarg u. f. w. - wenn ich . . . verbarg.

266. Before war's sc. fo.

268. Sampt, poetic for 'person', like the Greek  $\kappa \acute{\alpha} \rho \alpha$  or  $\kappa \epsilon \phi \alpha \lambda \dot{\eta}$ .—Seristinificts, because she feels that as a member of the house of Tantalus she too is affected by the curse of her race.

269. πährft, possibly suggested by the Homeric, τρέφειν. Cf. Odyssey V, 1 135.—fafite, subj., 'would seize'.

272. ver ber 3rit, viz. before the time fixed by the gods or by fate. She regards her exile in Tauris as a time of trial ordained by the gods themselves and not to be arbitrarily curtailed. Cf. l. 275.

276. Clean, has here a suggestion of its original sense which was still felt in Goethe's time. Clean is really a compound of Land, O. H. G. eli-lenti, M. H. G. ellende (eli or el - Latin alius), hence the word originally meant 'the other land' or 'foreign land'. As the wretchedness of a fugitive in a foreign land was most dreaded by the early Germans, the word acquired the general meaning of 'misery'. The earlier versions of this passage show more distinctly that the poet still associated the word with its original meaning of 'wretchedness of exile'. Cf. "Im Clean", Faust, Pt. I, Scene, Trüber Lag.

279. Rat, here in the sense of Ratschluß or Beschluß.

280. gebenten, for zugebenten. Cf. note to 1. 54.

284. 36 midste u. s. w., 'it might be difficult to persuade me'.

294. Transl. 'I renounce all my claims upon you'. This promise of Thoas to allow Iphigenia to return to Greece whenever an opportunity should present itself is a very important element in the action of the drama. At a critical moment Iphigenia reminds him of this promise. Cf. ll. 1970 ff. and 2146 ff.

298. burdy mehr als ein Gefet; Thoas refers here to the law of the land, to the fact that he is her king, and to her natural feelings of gratitude for all the kindness she has received at his hands.

302 ff. Cf. Wallensteins Tod, Il. 186 ff.

306. In the earlier versions we find: "Ich bin aus Tantals merhwürdigem Geschlecht." By the omission of a single word this line gains immeasurably in vigor and awfulness.

307. A very popular quotation.—grafies—inhaltidimeres, because Iphigenia claims to be descended from Tantalus

the son of Zeus, who once enjoyed the unbounded confidence of the gods. Cf. Intr. p. xii.—gelassen a characteristic and favorite word of Goethe occurring frequently in this play. Cf. ll. 830, 1108, 1461, 1670, 2017, 2101. The poet designates thereby a state of complete self-possession controlled by wisdom and submission to the will of the gods. The word eminently applies to Iphigenia.

309. Sochbegnabigten, 'one highly favored' (by the gods).

312 f. alterfahrnen, a word coined by Goethe, meaning 'much experienced'.—bielen Sinn verfnühfenden, lit. 'combining much deep thought'. Transl. 'in whose words of much experience and fraught with deep wisdom'.

314. Orateliprimen, viz. utterances which were profound and ambiguous.—From this speech of Thoas it would appear that he is acquainted with the story of Tantalus, but is ignorant of the fate of his descendants. This is not surprising, for Tantalus through his association with the gods belongs to Greek mythology, in which also the Scythians believe, as is seen from their worship of Diana. The king might, however, very naturally be ignorant of the fate of the descendants, because the story of their crimes belongs rather to the legendary history of a specific royal family than to general Greek mythology. Thoas mentions here only the greatness and wisdom of Tantalus out of regard for her feelings and because he wishes to encourage her to proceed with her story.

317-18. A popular quotation.

319 ff. The veneration and tenderness of Iphigenia toward her ancestor are to be noted. She rejects the stories of treachery and brutality ascribed to him by tradition. Cf. Intr. p. lxxxvi, also Eurip. Iph. Taur., ll. 386-388. To her this cruel tradition is but the arbitrary invention of poets (cf. Didter finger of l. 323). She speaks very vaguely of his guilt, regarding it as the result of pardonable human frailty. It seems that she refers to his presumption (Greek  $\tilde{v}\beta\rho rs$ ), which arose from his long association with the gods, so that he finally deemed himself their equal,—a kind of Prometheus.

In his autobiography Goethe interprets the guilt of Tantalus, Ixion, and Sisyphus in a similar way. Cf. Intr. pp. xliv-xlv, also Horace, Odes I, l. 28; II, l. 18; Pindar, Olympian Odes I, ll. 88 ff.; and Euripides, Orestes, ll. 8-10.

319. tein Berrater, viz. ber Bebeimniffe ber Götter.

321. Des großen Donnrers, viz. of Zeus. Cf. the Homeric ψηιβρεμέτης, ἐριβρεμέτης, ἐριγδουπος.

322 f. if Gericht war ftreng; she admits that the judgment of the gods was 'severe', but her piety prevents her from attributing injustice to them. Herein she differs from the other members of her family, who see in the Olympian gods the cruel persecutors of their race. Cf. ll. 1737 ff.

323. Diditer fingen; the prose version of 1781 has: mitre Briefter fagen. It is, however, more consistent with the office of Iphigenia as priestess to attribute the arbitrary constructions about Tantalus to poets rather than to priests.

324. 300is, cf. note to l. 40.

325. bes alten Zartarus; Tartarus is according to Homeric conception a deep abyss 'as far beneath Hades as heaven is high above earth' (*Iliad* VIII, l. 13). It was regarded as the oldest part of Hades, created out of Chaos before the earth,

328. Der Titanen, qualifies both Bruft and Mart, as is seen from the prose version of 1781.—The Titans were the sons and daughters of Uranos (heaven) and Ge (earth). They overthrew Uranos and enthroned Cronos, the youngest and bravest among them. But Cronos was in turn conquered in a terrible battle (commonly called Gigantomachia or Titanomachia) by Zeus. After the conflicts of Zeus with the Titans his dominion in Olympus was securely established. The Titans were regarded by the ancients as primitive gods of enormous physical strength, whose prevailing characteristic was constant and bitter defiance to the rule of Zeus. Tantalus and his descendants were not regarded by the ancients as Titans, although according to the tradition Tantalus' mother was the Titaness Pluto. Cf. Intr. p. xi. Goethe simply intends to compare here the mental state of Tantalus and his descendants with that of the Titans. Like the Titans

the race of Tantalus was impetuous, arrogant, and defiant, wanting in moderation and self-control.—Bruft seems to refer to the spiritual qualities of the Titans, Mart to the physical.

331. Der Gett, used here in general, like  $\theta \epsilon \delta \delta$  in Homer for bie Sottheit or bie Sötter.—ehern Band, cf. note to l. 86. It denotes here the lack of spiritual insight, the moral blindness of the race of Tantalus. They were slaves to all the promptings of unrestrained passion. Cf. Goethe's letter to Schiller of Aug. 9, 1797, where the same expression occurs, although used in a lighter sense. See also Maria Stuart, ll. 334 f.

332. Rat, used here in the sense of Einficht, fiberlegung, like the Latin consilium.

336 ff. On p. 112 is given the genealogical table of the house of Tantalus.

336. der Gewaltig-wollende, 'the man of violent will'.

337 ff. Cf. Intr. pp. xii-xiii. In his account of the fortunes of Pelops Goethe follows Hyginus, Fable 84. Cf. Intr. p. xxxv. 339. A line of six feet. Ensure' has four syllables and Sippodamien five. Read:

# Onomaus' Erzeugte Hippodamien.

Erzengte, 'daughter'. Cf. the Latin natus deā.

340. bringt, in the sense gebiert, so also in 1. 404.

342. eriten Coin, viz. Chrysippus (cf. genealogical table), whom in all the earlier versions Goethe mentions by name. He was the son of Pelops and the nymph Axioche, and according to tradition it was his stepmother Hippodamia who incited her sons Atreus and Thyestes to murder him.

348 f. fie entleibt fich felbft. Goethe follows here Hyginus, Fable 85.

351-59. This passage is lacking in the earlier versions. Iphigenia refers here to the law of heredity. Cf. gewiffes Critical of 1, 330.

360. ber Stabt, viz. Mycenæ, a city in Argolis situated fourteen miles south-southwest of Corinth. According to tradition Pelops ruled over Pisa. After the murder of Plisthenes Atreus and Thyestes were obliged to flee and

GENEALOGICAL TABLE OF THE HOUSE OF TANTALUS.

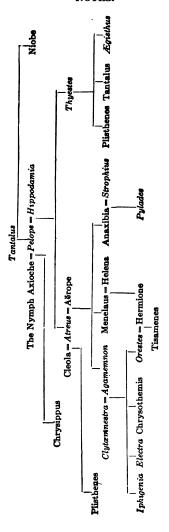

(The names printed in italics occur in the drama.)

found refuge at the court of their brother-in-law Sthenelus, king of Mycenæ, upon whose death they inherited the kingdom.—It is to be noticed that in the following account Goethe makes free use of tradition, enlarging upon or curtailing it, as it suits his purposes. His chief source here was Hyginus, Fables 86 and 97.

366. einen Cohn, viz. Plisthenes, son of Atreus and Cleola. See genealogical table. His name, though mentioned in the earlier versions, is here omitted as being of no importance. The names of Chrysippus (cf. note to 1. 342) and Plisthenes Goethe obtained from Hyginus.

374. trunfinen, lit. 'intoxicated', say 'frenzied', viz. with the satisfaction of revenge at the sight of the tortures of the supposed son of Thyestes.

383. ba = als, to be taken with griatigt (hat), ergreift (1. 384), fragt (1. 385), and glaubt (1. 387).

384-387. The passage: rine **Behmut...glaubt** (l. 387) does not occur in the earlier versions. Goethe may here have been influenced by Seneca's tragedy *Thyestes*, who exclaims after the banquet (ll. 999-1002):

Quis hic tumulus viscera exagitat mea? Quid tremuit intus? sentio impatiens onus. Meumque gemitu non meo pectus gemit.

387. The line has four feet. The lacking foot may be filled out by the pause which naturally occurs after glaubt and by which Iphigenia expresses her horror at the inhumanity of her ancestor.

388. ber Erichlagnen, viz. Plisthenes and Tantalus (cf. genealogical table). The third son of Thyestes, Ægisthus, became the avenger of his father and his brothers. Cf. Intr. p. xv.

390-391. Die Sonn', viz. the god of the sun, Helios (Apollo). The conception that Helios, horrified by the atrocious deed of Atreus, changed his course in order to envelop the deed in darkness, is found in Eurip. Iph. Taur., ll. 191 ff.:

μόχθος δ'έκ μοχθων ἄσσει, δινευούσαις ἵπποις όποτε πταναῖς ἀλλαξας ἐξ ἔδρας ἰερὸν μετέβασ' ὄμμ' αὐγᾶς ἄλιος.

'Sorrow after sorrow springs apace, ever since the sun with circling winged steeds changed his heavenly station and moved his sacred eye of radiance away.'

Translation of Isaac Flagg.

Cf. also Eurip. Electra, Il. 736 ff.

393. Der Männer, viz. men of our family. The prose version of 1781 reads: "Die finstre Nacht hat noch viel schreckliches Geschied und Taten bieser Unseligen gebrütet"—showing that Goethe had here in mind other crimes of Atreus and Thyestes.

395 f. und läft uns ... fehn, meaning: läßt uns mur ahnen, daß Greuliches gescheben ift.

397. auch, viz. wie bie Nacht (1. 395).

398-9. That a woman of the purity and nobility of Iphigenia should have sprung from such a criminal race seems to Thoas nothing short of miraculous. She is the only guiltless member of her family.

401 ff. Dec u. j. w., an answer to Thoas' question in Il. 398 f. Agamemnon, her father, was, unlike his ancestors, a model of perfect manhood. Iphigenia's love and veneration for her father are in marked contrast to the feelings of Iphigenia of Euripides who could never forgive Agamemnon for having given his consent to her sacrifice in Aulis. Cf. note to Il. 319 ff. and Eurip. Iph. Taur., I. 865, where Iphigenia refers to her sacrifice as follows:

απάτορ' απάτορα πότμον έλαχον.

'An unfatherly father by doom was allotted to me.' She also continues to hate all those who were in any way responsible for her sacrifice, viz. Helen, Menelaus, and Achilles (ll. 365 ff.), whereas a spirit of forgiveness pervades all the sentiments of Goethe's Iphigenia.

402. feit meiner ersten Zeit, viz. seit meiner Rinbseit. Cf. the Latin a prima aetate.—Ll. 401-403 were inserted in the final revision of the drama.

- 404. brachte, cf. note to 1. 340.
- 411. wuchs, for heranwuchs. Cf. note to 1. 54.
- 412. sidern, used here in the sense of side sider subsenses. Cf. the Latin securus.
- 416. Zrojens, now unusual for Trojas. Cf. Mycenens (l. 878) and note to l. 47.—Is erte, for fich lagern ließ. The transitive use of lagern, when the object refers to persons, is unusual.
- 419. **Mulis**, a harbor on the eastern coast of Bœotia, on the channel Euripus which separates Bœotia from the island of Eubœa. Here the Greek fleet assembled before sailing for Troy.
  - 420 ff. Cf. Intr. p. xiv.
- 423. Raidas, the soothsayer of the Greeks and an important character in the *Iliad*.
- 424. Sit lotten u. s. w. Notice the indefinite Sit referring to the Greeks in general and showing that she does not regard her father as solely responsible for this action.—The experiences of Iphigenia in Aulis were treated by Euripides in a drama entitled: 'Ιφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι (Iphigenia in Aulis), which was translated by Schiller in 1788. The theme was also dramatized by Racine in Iphigénie en Aulide. Cf. Intr. p. xxxvi.
- 425-430. This passage does not occur in the earlier versions. Agamemnon's consent to the sacrifice of his daughter is not to be considered in the same category with the crimes of Atreus and Thyestes, for it was a sacrifice made in painful submission to the inscrutable will of the goddess. Therefore even this cruel deed of Agamemnon could not destroy Iphigenia's love and reverence for her father.
- 431-2. Entel for Entelin. Cf. Schiller's Maria Stuart, 1. 2451. where Mary says to Elizabeth: "3th bin Euer Rönig". It is to be noticed that in Iphigenia's statement here there are implied three reasons why the king should desist from his suit. She is a grandchild of Atreus and hence belongs to a criminal race; she is the daughter of Agamemnon and hopes to be some day reunited to her family, and above all, having

been rescued by Artemis and placed as a priestess in her temple, she belongs exclusively to the goddess. The expression ber Göttin Eigentum was added in the final version.

438-9. Cf. here the words of Iphigenia in the drama of La Grange-Chancel, *Oreste et Pylade*, where the priestess gives practically the same reason for the rejection of the king's suit:

'Laisse en paix une fille aux autels dévouée.'

442. Soficia, viz. 'the appearance' or 'semblance' of death in Aulis.

445 f. ihren 188eg, viz. the life which the goddess has chosen for me.— hätte...gefesself? dubitative subj., 'should I have bound myself?' The imperfect and pluperfect subjunctives are often used to express a doubt or an

emphatic denial of a real or an assumed assertion.

447. Ein Zeichen bat ich, viz. bon meiner Göttin. In modern prose we should say um ein Zeichen bat ich. Bitten with the direct object of the thing occurs often in the Bible and in poetry.—wenn ich bleiben follte; Iphigenia implies that she has not yet received such a sign from the goddess to remain in Tauris, and therefore still hopes to return some day to Greece.

450-451. A familiar quotation.

455. entgegen, to be taken with femen muß, 'how I must long to meet'.

457-60. These lines were added in the final version.

460. bon Gaul' an Gaulen, unusual for bon Saule zu Saule. For other examples of this combination of the sing. and the plu. cf. ll. 1747–8 and Faust, ll. 29 and 4658.

463. So lehr' jurid! Not to be taken literally, but as an expression of the king's anger and impatience at the rejection of his suit.

470-1 f. bem Bater . . . loft; Thoas may here have Medea in mind, who left her father, the king of Colchis, to follow Jason.—bem Gemahl, a reference to Helen, who deserted her husband Menelaus.

- 472. raine, here in the sense of 'rash', 'hasty'. Cf. ll. 1824, 2031.
- 474. gelone Junge; golden is a favorite word with Goethe and Schiller in the sense of excellent, worthy, or beautiful.—Cf. the Greek  $\chi\rho\dot{\nu}\sigma\epsilon\sigma\delta$ , 'golden', which is also frequently used by the Greek poets to denote excellence, perfection. So orators of a high order were designated by the Greeks as  $\chi\rho\nu\sigma\sigma\sigma\tau\sigma\mu\nu\iota$ , 'golden-mouthed'. Cf. ll. 1111, 1198, 1615.
  - 475. beines edeln Bortes; cf. ll. 293 ff. and note.
  - 476. is, is emphatic.
- 479. Doch follt ich's u. f. w. = Doch hätte ich auch das enwarten sollen.—handeln ging; gehen with the infinitive without zu is now unusual, except in colloquial speech, although it occurred quite often in older German and has survived in a few expressions such as spazieren, schlasen, betteln gehen. Cf. the French aller with the infinitive and note to ll. 99—100.
- 483. Die Baffest eines Beibes, viz. the firmness of woman in times of trial and the steadfastness of her convictions. Cf. 11. 791 ff.
- 486. unbecaunt mit... mir; because Thoas in his present passion does not realize that his marriage to her would not make him happy, unless she really loved him (unbecaunt mit bir), and because the king does not fully appreciate her intense longing to return to Greece (unbecaunt mit mir).
- 490 ff. In the drama of La Grange-Chancel Iphigenia rejects in similar terms the king's proposal of marriage:
  - 'Les dieux n'approuvent point ton hymen avec moy.'

    Oreste et Pylade, I, 3.
- 493 ff. For the stichomythy of this passage cf. note to ll. 74-77.
  - 494. Cf. Schiller's Piccolomini, l. 1840.
- 496. der Sturm; the earlier versions have: "ber Sturm ber Leidenschaft ".

497. wehl, ironical.

499 f. geerbies Recht u. s. tw., reference to Tantalus and his relation to the Olympian gods. Cf. Intr. pp. xi-xii.

501. erbgebernen, cf. the Greek γηγενής. The word occurs frequently in Goethe's works. Cf. l. 1370. Sarcastically Thoas contrasts himself with Tantalus, the son of Zeus.

- 503 ff. 36 bin ein Mensch, viz. I am but human and am irritated when my purposes are crossed. The king has regained his composure and says this in excuse of his former ungenerous remark, but he cuts short the interview, fearing that he might again be carried away by anger.—The king's command to restore the human sacrifices is not merely a threat. He means what he says. Arkas informed us that only with great difficulty had Iphigenia been able through her power of gentle persuasion to induce the king to abolish the human sacrifices. Now that his suit is rejected, the spell of Iphigenia's beneficent influence is broken, and he readily reverts to the old reasons for continuing the cruel practice. Although he formerly admitted that Iphigenia brought blessing to his land (cf. ll. 281 ff.), we may well believe him that some discontented people murmured against the discontinuance of the human sacrifices and clamored loudly for their restoration when his only son and heir had been killed in battle (cf. ll. 516 ff.). Disappointed in his hopes, he now distrusts the influence of Iphigenia: the demands of the discontented faction of his people seem now just to him, and so he orders the restoration of the human sacrifices.
- 516. Die Sinnen, instead of Die Sinne. The weak form occurs quite frequently in the 17th and 18th centuries. Goethe uses it often to avoid a hiatus, as here, or for the sake of the rime. Cf. Faust Pt. I. ll. 431, 1633, etc.
- 518 f. rufen fie . . . über mid, 'hold me responsible for', 'accuse me of'.
- 522 ff. Cf. here the similar thought in Eurip. Iph. Tour., ll. 386 ff.:

έγω μέν ουν Τὰ Ταντάλου θεοῖσιν έστιάματα ἄπιστα κρίνω, παιδος ήσθηναι βορά, Τους δ'ένθαδ', αυτους όντας ανθρωποκτόνους, είς την θεον το φαυλον αναφέρειν δοκώ ουδένα γαρ σίμαι δαιμόνων είναι κακόν.

'Nay, I hold unworthy credence
The banquet given of Tantalus to the Gods,—
As though the Gods could savour a child's flesh!
Even so, this folk, themselves man-murderers,
Charge on their Goddess their own sin, I ween;
For I believe that none of Gods is vile.'

Iphigenia's view of the gods as beneficent is confirmed by the action of the drama. Cf. Intr. pp. lxxxiv-lxxxv.

523-5. A popular quotation.

523. In the earlier versions the additional thought occurs: "Bersöhnt die Unterirdischen mit Blut und diesen ist das Blut der Tiere Labsall"

529. mit leicht beweglicher Bernunft, because human reason is easily swayed by arguments and change of circumstances.

532. The fact that two strangers have just been seized on the shores of Tauris prepares us for the appearance of Orestes and Pylades at the beginning of the second act, and the command to sacrifice them gives a strong impulse to the action of the drama. This command threatens to destroy the purifying and civilizing work of Iphigenia in Tauris and compel her to act contrary to her deepest religious and moral convictions. Moreover, Thoas promised to allow her to return home, if an opportunity to do so should ever present itself (cf. ll. 293 ff.). Somehow she must get into communication with her family, but how else is this possible except through strangers who may accidentally come to the shores of Tauris?—and now she is commanded to sacrifice all strangers.

536. erstes, 'original'; rechtes - rechtmäßiges, worauf die Göttin ein Recht hat, say 'due'.

#### SCENE 4.

The first act ends as it began with a prayer to the goddess (cf. note at the end of Scene 1). In the first scene she prayed for a return to her fatherland, now she prays that she be spared shedding human blood. Her great mental agitation is expressed here by the irregular metre. Each line has four feet and consists of trochees and dactyls. The endings are usually feminine except in 1. 541. The praise of the goddess with which this monologue opens and its general wise reflections give to it something of the nature of the Greek choral ode. Cf. Intr. p. ciii.

The following is the metre of the first six lines:

538 ff. She refers here to her own rescue by Diana in Aulis.

- 540. chrnen, here—gefühllofen, ohne Zeilnahme, 'inexorable'. Gefdid—Schidfal. The conception here of Diana wresting Iphigenia from the very arms of inexorable Fate is, strictly speaking, not in accord with the Greek notion of the supremacy of Fate, whose decrees cannot be changed even by the gods themselves. But probably the poet simply intends to express here in a forcible way Iphigenia's faith in the great power of her patron goddess. When her death seemed inevitable in Aulis, the goddess rescued her, and so she may help her again in her present critical situation.
- 543. bir gut built, for the older and more correct bid built. Cf. ll. 718 and 1415.
- 546-8. These lines were added in the final version. Cf. here Goethe's poem An den Mond (1778), ll. 3-8. Goethe frequently experienced the soothing effect of the light of the moon and expressed it in his poetry.

121

549. enthalte vom Blut; enthalten is here used in the sense of abhalten or fernhalten. So also in Luther. Cf. Eurip. Iph. Taur., 1. 994:

σφαγής τε γάρ σής χειρ' απαλλάξαιμεν αν.

'So of thy slaughter shall my hands be clean.'

551. aufällig, here in the sense of unablichtlich.

552. traurig-unwilligen, a compound coined by Goethe. The poet means here a person who against his will (unwillig, Latin *invitus*) is obliged to kill a man, and is thereby cast into sorrow (traurig). Transl. 'reluctant and sorrowing'. For similar bold compounds cf. ll. 1005, 1189, 1345.

553. Böje Stunden, viz. the times of dejection when a spirit of self-criticism comes upon man.—fareden, sc. ihn.

554 ff. Iphigenia's firm belief in the goodness and forgiveness of the gods stands out in marked contrast to the pessimistic view of the nature of the gods held by the other members of her family. Cf. Intr. pp. lxxxiv-lxxxv.

555. Beit verbreitete, probably suggested by the Homeric πολυσπερής, 'wide-spread' (cf. Odyssey XI, l. 365, and Iliad II, l. 804). Gefchlechter der Menschen; cf. the Homeric γένος ἀνδρῶν (Iliad XII, l. 23).

557 ff. bem Sterblichen; note the antithesis to bie Unsterblichen in 1. 554. wollen ihm gerne... lassen, 'they willingly grant and permit him for a while to enjoy with them the delightful aspect of their own eternal heaven'. Cf. here the Electra of Euripides, ll. 1349 ff.

## ACT II, SCENE 1.

The friendship of Orestes and Pylades was proverbial in antiquity. The drama of Euripides and almost all the French and German dramas treating the Orestes theme develop at great length the extraordinary nobility of this friendship.—We may assume that Orestes and Pylades have at the command of Thoas been brought to the grove of the temple to be sacrificed by the priestess. They are both

122 NOTES.

fettered, and the guards who have brought them in, have remained behind so that they do not appear upon the stage. The scene in its situation and sentiments has some points of resemblance to the scene between Admetus and Hercules in Wieland's Alceste, Act III, Scene 4. Cf. Intr. p. civ.

561 ff. Orestes, overburdened by the consciousness of his guilt incurred through the murder of his mother, welcomes death as a release from his torments.

562. wird meine Seele stiller, because the Furies, not being allowed to enter the sacred grove of the temple, have for the time being ceased to torture him.

563. Apollen; the inflectional ending with proper names often occurs in the 18th century, but is very unusual to-day. Cf. II. 49 and 722.

564. Rachegeister, viz. Furies, who began to pursue Orestes immediately after the murder of his mother Clytæmnestra. They were three in number, Tisiphone, Alecto and Megæra, were descended from the old gods, and lived in the lower world. Originally they were regarded as the avengers of every moral law of the universe, whether committed by gods or men. Later on their sphere of action was restricted to the family. and they inexorably pursued and avenged every wrong done to the sacred ties of family, and especially the murder of kindred. They had brazen feet so that they were tireless in their pursuit. Their features were hideous, expressing wild lust for the blood of their victims: their hair was made of serpents. Escape from them was impossible, for with their tireless energy they could always reach their human prev. With torch swung on high they pursued their victim, until they destroyed him or drove him to madness. The ancients feared even to mention their names and used circumlocution for that purpose. (Cf. Eurip. Orestes, 1l. 408 ff.) Goethe calls them by various names, viz. die Unterirdischen (Il. 581, 727). Söllengeister (1. 629), and Larven (1. 588). Their terrible appearance and their dread offices are most effectively described in the Eumenides of Æschylus.

569-570. This pessimistic interpretation of the oracle of

Apollo is quite characteristic of his present dejected frame of mind. Hans Morsch has pointed out the striking resemblance between this passage and the following lines of Johann Elias Schlegel's drama Geschwister auf Taurien (1737), III, 4:

Ja, Phöbus, du haft Recht. Dein Ausspruch ist erfüllet.
Das Ende meiner Not.
Kind' ich im Tempel hier, obgleich durch meinen Tod.

- Cf. Morsch, Vorgeschichte von Goethe's Iphigenie in Vierteljahrschrift für Litteraturgeschichte, Vol. IV, p. 88. See also Intr. pp. xxxvi ff.
- 571. cinc Götterhand, referred by some to Apollo, whom Orestes now regards as the cause of all his misfortunes, for it was Apollo who commanded him to murder his mother in order to avenge his father. But in view of the next line it seems better to refer the word to the Furies, who have been pursuing and torturing him ever since he murdered his mother.
- 574. Atreus' Entel, may refer to both Orestes and Pylades, for both were grandsons of Atreus, but from what follows it appears that Orestes refers to himself.
- 576. wie meine Unen; he refers to Atreus, who was murdered by Ægisthus, the only surviving son of Thyestes, and possibly also to Pelops, who was slain by his father Tantalus, but afterward restored to life. Cf. Intr. pp. xii and xiv.
  - 577. Sammertabe, a compound coined by Goethe.
- 579. im permerinen Bintel, 'in a wretched or despicable corner', as opposed to a glorious death upon the battlefield as is worthy of a hero.
- 580. Der nahrerwandte Meuchelmörder, viz. Ægisthus, who was the cousin of Agamemnon (see genealogical table) and who with the help of Clytæmnestra ensnared and killed Agamemnon in the bath. Cf. ll. 891-900.
- 581 ff. The thought of the murder of Agamemnon by Ægisthus naturally recalls to him his own murder of Clytæmnestra, and, seized by this terrible memory, he thinks

that he again sees the Furies, and begs them to desist. The description of the Furies in this passage and in Il. 1052 ff. was doubtless influenced by the Eumenides of Æschylus, ll. 244 ff. (cf. note to l. 564). But whereas in Æschylus the Furies appear bodily upon the stage, they never do so in our drama. Goethe conceives them as the avenging spirits dwelling within Orestes, creatures of his overwrought fancy, which in his intense consciousness of guilt he actually believes to see and to hear. Schiller when he undertook the revision of the drama in 1802 (cf. Intr. pp. lxviii ff.) was especially dissatisfied with this feature of the play. With his strong sense for what was theatrically effective he would have preferred the bodily representation of the Furies upon the stage. On Jan. 22, 1802, he wrote to Goethe: "Dreft felbft ist bas Bebenklichste im Gangen; ohne Furien ist fein Dreft, und jett ba die Urfache seines Ruftands nicht in die Sinne fällt, ba fie blos im Gemut ift, fo ift fein Ruftand eine zu lange und zu einformige Qual, ohne Gegenstand." But such a bodily representation of the Furies would have ill accorded with the spirit of Goethe's play, which Schiller himself characterized very happily in the same letter: "Seele mochte ich es nennen, mas ben eigentlichen Borzug bavon ausmacht."

581. ihr Unterird'ichen, cf. note to 1. 564.

582. nad bem Slut, to be taken with spurent best, l. 584. if would ordinarily follow the relative bit. Transl. 'Ye infernal beings who, like hounds let loose, hunt (me) by the scent of the blood which, etc.' Goethe here follows Æschylus in the conception that the blood of the mother which sprinkled Orestes when he committed the murder never dries up, but continues to trickle down his steps, and thus marks the path for the Furies. Cf. Eumenides, ll. 244 ff.

588. Larven, from Latin larvae 'spectres', viz. tortured spirits of evil-doers which occasionally rise in hideous forms from Hades, terrifying men. It is therefore fitly used here for the Furies. Cf. note to 1.564. In the first prose version we find: "Larven bes Erebus".

592. Sams, here—Setbanning. After the murder of Clytæmnestra Orestes was outlawed and banished from Mycenæ. Cf. Eurip. Orestes, ll. 46 ff.—unfchuldigen Genoffen, because Pylades had accompanied his friend and cousin when he went to Mycenæ to commit the murder, and then went into voluntary exile with him. However, according to the Orestes of Euripides (ll. 765-768) Pylades actually assisted Orestes in the murder, whereupon his father Strophius drove him from home.—Cf. with this passage the following lines of Johann Elias Schlegel's Geschwister auf Taurien, Act III, Sc. 4:

"Nur du, mein treuster Freund, verbitterst mir das Sterben. Ach, warum muß ich dich zugleich mit mir verderben."

See note to 11. 569-570.

593. Line of six feet.—Trauerland, viz. Hades.

598 ff. burd die berwermen Pfade . . . anfauwinden, a metaphor derived from the legend of Theseus, to whom Ariadne gave a clue of thread by which he found his way out of the labyrinth in Crete after he had slain the Minotaur.

601. 3ch beute nicht ben 200. Denten is sometimes used in higher diction with the acc. without the preposition to emphasize the content of the thought. Cf. l. 1765.

606. unfre Loden . . . abjustmeiten; before sacrificing the victim, it was customary to cut off a lock of hair from the forehead and burn it on the altar. Cf. Iliad III, ll. 272-273.

608 ff. Cf. here the encouraging words of Hercules to Admetus:

"Dein Zustand jammert mich, Admet, Ich fühle deinen Schmerz. Doch zur Verzweissung sinkt Kein ebler Mann herab!—Wie? war Admet Richt immer ein Verehrer Der Götter?—Wo ist sein Vertraun Auf ihre Macht?"

Wieland, Alceste, III, 4.

See introductory note to this scene.

609. Ilmut, here in the sense of 'despondency'.—jurifelub, viz. in the promise of Apollo, ll. 610 ff. Orestes' doubt in the oracle of Apollo will precipitate the danger because in such a frame of mind he will do nothing to avert it.

610 ff. The utterance of the oracle is here vaguely stated, as its exact wording is not to be given till the end of the drama, Il. 2113 ff. Pylades lays here special stress upon the word Rüdficht, his meaning being that if the god promised help, a return to Greece was tacitly implied. He thus tries to dispel Orestes' gloomy interpretation of the oracle in Il. 569-570.

613. This statement does not seem to agree with the ambiguity of the words of the oracle in ll. 2113 ff. But Pylades means to say that it is wrong to attribute intentional ambiguity to the oracles of the gods. In this drama it is human short-sightedness that makes the oracle of Apollo seem ambiguous. After Orestes is freed from the Furies, he discovers in a critical moment the real meaning of the oracle and recognizes in it the beneficent purposes of Apollo toward him. Cf. ll. 2108 ff.

615 ff. Cf. the prose version of 1781: "Mir lag die dumite Dede des Lebens von Kindheit an schon um das zarte Haupt. Unter einer Mutter, die des abwesenden Gemahls vergaß, wuchs ich gedrückt herauf." The resemblance of Orestes to his sather constantly reminded Clytæmnestra of her guilt and so she treated him with coldness and reserve.

620. [till, adv. with [aß (l. 621). The word indicates here her sullen brooding over the criminal conduct of her mother.

623. wie, temporal, equivalent to menn or magnenb. The earlier versions read: "menn fie meinte".

628. Es tam ber Tag—he is probably thinking here of his matricide, although he may possibly be referring to the day when his father was murdered. Cf. ll. 635–6.—Pylades interrupts him to turn his thoughts to more cheerful subjects. Orestes is, however, so overburdened with the consciousness of guilt that his thoughts irresistibly revert to the scenes of horror, so that the efforts of Pylades to calm him not only prove futile, but even deepen his gloom and despair. With fine art the poet makes us feel that confession would now

have been a relief to him, and thus prepares us for the great confession in the next act (III, 2), which bursts forth with all the violence of long-suppressed emotion.

629. Göllengeister, viz. Furies. Goethe uses in this drama hölle as synonymous with Hades. Cf. höllenschefel, l. 1154.

632-3. A familiar quotation.

632. guten, here in the sense of tudytigen.

636. be = als; cf. l. 644.—unwillig, 'against his will', 'reluctantly', referring to his unnatural death. Cf. note to l. 552. Some commentators interpret the word in its usual meaning of 'indignant'; in that case it would refer to Agamemnon's feelings upon discovering the treachery of his wife. But this interpretation seems weak in this passage.—Ortus, Latin word for Hades. Cf. note to l. 40.

639. worden, for geworben; it is the older form of the past participle, and unless used as an auxiliary, occurs only in poetry.

641-2. Cf. the words of Pylades in Schlegel's Geschwister auf Taurien, III, 4:

## "Ich mag kein andres Leben, Als das der Himmel mir mit dir zugleich gegeben."

644. Da, to be taken also with pflegte, l. 646. Cf. note to l. 636.—freie Stätte, for Freiftatt. For the youth of Orestes at the court of his uncle Strophius cf. Intr. p. xv.

650. mit neuem Leben, a great improvement on "mit neuer Torbeit", which is the reading of the earlier versions.

651. Mir, wanting in the earlier versions and here introduced probably for emphasis.

652. meiner Not; originally bergeffen was followed by the genit., a usage which was still quite common in the 18th century, but gradually the acc. supplanted the genit., which is now used only in poetry and in elevated diction.

654. Cf. Eurip. Iph. Taur., l. 674, where Pylades says:

αίσχρον θανόντος σου βλέπειν ήμας φάος,

"Twere base that I live on, when thou art dead."

- 655. The thought of this line is brought out more clearly in the earlier versions: "Mit beiner Liebe zu mir begann bein Glenb!"
- 656. das Angkliche, here in the sense of das Angkigende, das Schreckliche, das Entfetzliche.
- 662-3. Der Rächfte, 'the first'. Cf. here the line in Gotter's drama Orest und Elektra, II, 1, where Orestes exclaims:

## "Mein Unglücksftern vergiftet auch bein Leben."

Friedrich Wilhelm Gotter was a friend of Goethe, and his drama *Orest und Elektra*, produced in Weimar in 1772, was well known to the poet. Traces of its influence are perceptible in our drama. Cf. Intr. pp. xxxviii-xxxix.

665-6. A familiar quotation.

- 666 ff. Grefie Inter? Words uttered in a spirit of melancholy and suggesting the thought that the great deeds they dreamed of in their youth will never be realized. The depressed mood of Orestes makes him see the varied pictures of his boyhood days as through a veil, and the elegiac tone of his words enhances the pathos of this famous passage. Possibly the poet has here in mind his own friendship with Karl August during his first years of residence in Weimar. There is a suggestion of Rousseau's sentimentalism and his devotion to nature in this passage.
- 670. Bruft and Fauft; both words probably refer to physical strength. Some, however, take Bruft in the sense of courage, Cf. note to Bruft und Mart, l. 328.—bem hohen Ahnherrn; in the prose versions we find the plural "unfern Ahnherrn", which shows that Orestes refers here to his ancestors in general. The substitution of the sing in the collective sense of 'ancestry' for the plur. is more poetic.
- 671. [o, refers to the thought of the preceding line, viz. like our ancestors. Although Orestes says that in their youth they took as their models the strength and prowess of their ancestors, his description applies better to such

NOTES. 129

heroes as Hercules, Theseus, or Perseus than to the descendants of Tantalus.

- 673. Und dann, sc. wenn of l. 668 with the verbs safen (l. 674), spielten (l. 675) and lag (l. 676).
- 678-9. Just as the stars seemed to appear to them in ever growing numbers as they were gazing upon the vaults of heaven, so future deeds of heroism rose innumerable before their imagination.
- 681-9. To encourage Orestes, whose words imply that they had only dreamed of great deeds but had accomplished none, Pylades explains that the glorious deeds of past heroes as they have been transmitted to posterity owe much of their beauty and inspiriting quality to the idealizing process of a long series of minstrels. In reality, however, the deeds of their ancestors were as laborious and fragmentary as their own. Cf. here Schiller's poems Die Ideale, and Erwartung und Erfüllung.
- 681. bringt, for the now usual brangt, occurs frequently in the 18th century. Cf. Faust, Pt. I, 1, 495.
- 689. Biblical language. Cf. I. Corinthians XIII, 9; Ps. XC, 10. For the influence of the Bible upon the thought and language of Goethe cf. Goethe-Jahrbuch VIII, 187 ff.—ritel, used here in the now obsolete sense of nichts als or lauter, 'mere'. It occurs frequently in this sense in Luther.—Notice that this line has but three feet.
- 694 ff. ihrem Schatten, viz. the idealized forms of our ancestors created by poetic fancy, which like the gods (göttergleich) seem to dwell far beyond us upon the highest mountain peaks.
- 697-700. Meaning: I do not esteem a man whose deeds are done not for their own sake but for glory and the approbation of the world. You, Orestes, have acted from higher motives, and therefore should thank the gods that, while still so young (so früh), you have been able to accomplish so much (so bit). Pylades refers to the fact that Orestes avenged his father in pursuance, as he believed, of the wishes of the gods. The thought of ll. 699-700 is more clearly expressed

in the prose version: "allein du darfst den Göttern reichlich danken für das, was sie durch dich, den Jüngling, schon getan."

706. lette, here in the sense of hochite.

707. Schlächter, 'butcher', expresses here Orestes' disgust at the deed.

708. Dech verehrten, 'whom, after all, I revered', a fine touch not found in the earlier versions. The prose version reads: "Mich haben sie zum Schlächter ausertoren, zum Mörber meiner Mutter, zum unerhörten Rächer unerhörter Schambtat." The words were inserted to suggest the filial piety of Orestes, which he had to suppress to carry out what he believed to be the wishes of the gods.

710. Durch ihren Bint u. f. w. This expression is lacking in the earlier versions and was introduced to suggest the motives which induced Orestes to murder his mother 'whom he after all revered'. The word Bint, 'hint', 'intimation', has given rise to much discussion. Fraedrich in Zeitschrift für den deutschen Unterricht, Vol. XI, pp. 598-601, refers the word to the recent oracle of Apollo (ll. 563 ff.) which promised to give to Orestes permanent release from the Furies in Tauris. The dejected and pessimistic Orestes finds now in his impending death the real meaning of the oracle. But it is highly improbable that Orestes should refer to the utterance of the oracle (stated in ll. 2113 ff.), the meaning of which seems to him now quite clear (cf. ll. 563-570), as Bint. Moreover, the context clearly indicates that he is here thinking not of his impending death, but of the murder of Clytæmnestra and all the terrible sufferings which it entailed. Therefore some critics (e.g. Kern, Althaus, and others) interpret Bint as referring to the command of Apollo to Orestes to murder his mother. According to the Greek tragedians such an express command was given by Apollo (cf. Intr. p. xv), but Orestes, after executing it, nevertheless became a prey to the Furies. So we find in the drama of Æschvlus a glaring contradiction between the command of the god and the sufferings of Orestes, for, whether Orestes obeyed or disobeyed the command, punishment was sure to

follow. Cf. Intr. p. xxii. Such a command of Apollo, which must inevitably involve Orestes in sin and suffering, would have been incompatible with the fundamental religious views of Goethe's drama that the gods were wise, beneficent, and just (cf. ll. 522 ff. and note). Besides, nowhere in the drama is there any mention of such an express command of the oracle. We must therefore interpret Bint as referring to Orestes' gloomy belief that the gods expected him to avenge his father by killing his mother. Orestes, notwithstanding his natural feelings of piety for his mother, murdered her because, according to the religious views of his time, he believed that it was his sacred duty to do so. That no express command of Apollo is here implied is seen in Orestes' full confession of his crime to Iphigenia in ll. 1015 ff., where not a word is said about a command of the oracle.--- an Grand' gerichtet, because by doing that which he believed to be his sacred duty he became a prey to the Furies.-Cf. here the words of Admetus to Hercules in Wieland's Alceste III. 4:

> "Ach, Freund! Sie (die Götter) haben mich Berworfen! hörten nicht mein Flehn!"

See Intr. p. civ.

711. Sie . . . gerichtet; es auf etwas richten, is uncommon in modern German; we should now say auf etwas absehen, 'to aim at something', often in the bad sense 'to have a design against something', as here. Transl. 'They (the gods) are bent upon the ruin of the house of Tantalus'.

713 ff. A much quoted passage. The sentiments here are modern and not Greek, and well express the ideals of humanity of Goethe and many of his contemporaries.

717. Es erbt, now unusual for es vererbt fich. The earlier versions have: "Segen ist erblich, nicht Aluch ".

720. ber uns berberbt; berberben was formerly both strong and weak; the strong form was used intransitively, the weak transitively, as here. Since the 18th century the weak form occurs rarely, the strong form being used both transitively and intransitively, but in the present instance

we should now usually say ber und ind Revberben stimt. Orestes refers to the fact that they have been captured and brought to the temple to be sacrificed at the altar of the goddess.

721 ff. Cf. here the address of Hercules to Admetus in Wieland's Alceste III, 4. Hercules like Pylades tries to raise the courage of his despondent friend with the following words:

"Freunb, zweisse nickt!
Bas Herkules verspricht,
Das wird er halten!
Auf deinen Mut zurüd!
Die Götter walten!
Ihr Beisall ist der Lugend Sold;
Sie sind den Frommen hold
Und werden dein Geschick
Bald umgestalten."

713-17. A very popular quotation.

721. erwarte, used here in the sense of warte or warte es ab.

722 ff. Bringst du die Schwester u. s. w. Note the ambiguous words of the oracle. Since Orestes and Pylades could not know of the existence of Iphigenia in Tauris, but believed that she was sacrificed in Aulis, they naturally interpreted the word Schwester to refer to the sister of Apollo, viz. to the image of Diana which was to be captured and brought to Delphi. In the Iphigenia of Euripides the image of the goddess,  $\alpha \gamma \alpha \lambda \mu \alpha \theta \epsilon \hat{\alpha} \hat{s}$ , is clearly referred to in the oracle of Apollo. Cf. note to ll. 610 ff.

723. Delphi, Greek  $\Delta \epsilon \lambda \phi o t$ , a small town of Phocis at the foot of Mount Parnassus and six miles from the Corinthian Gulf. It was world-renowned as the seat of the oracle of Pythian Apollo. In all the earlier versions Goethe wrote Delphos, a form used also by Gotter and Count Friedrich von Stolberg. According to Euripides the statue was to be brought to Athens. It has been suggested that this deviation from Euripides may be due to Goethe's intention to write another Iphigenia drama the scene of action of which

was to take place in Delphi, where Iphigenia and Orestes were to arrive after leaving Tauris. Cf. note to l. 49, also Kuno Fischer, Goethes Iphigenie, pp. 14-15.

724. bas edel bentt, viz. the civilized Greeks as contrasted with the barbarous Scythians.

729. geruh'gen; geruhig is now obsolete, but in older German and in the 18th century it was frequently used for rubig.

738. feltfam, 'by strange accident'.

739. gezwungen, viz. by the gods. The very fact that they have been captured and brought to the very shrine of the sacred image, seems to the optimistic Pylades a sure sign that the gods intend to help them in their dangerous undertaking.

740. Rat, here - Ratschluß.

742-3. A familiar quotation.

744-5. For the atonement of serious crimes the gods frequently required the execution of some very difficult and dangerous tasks for the benefit of humanity. Such, for instance, were the labors of Hercules, Perseus, and others. In the same way Pylades interprets the mission of Orestes in Tauris. Cf. Schiller's Kampf mit dem Drachen, Il. 74 ff., and see Intr. pp. xviii-xix.

746. enden, here for bollenden. Cf. note to 1. 54.

750. ben meiner schweren Stirn, a great improvement upon the earlier versions, which have won meiner Secte. The change was probably made with reference to ben Schwindel of the following line.

751 ff. Cf. note to 1, 582.

757. Anrien, has here three syllables.

762. Illiffen, for the Latin form of the Greek Odysseus, cf. note to l. 40. The character of Pylades as conceived by Goethe actually resembles that of Odysseus in shrewdness and in fertility of resources when danger is imminent. We find a similar conception of his character in Euripides. Cf Orestes, ll. 1403 ff.

763-7. A much-quoted passage.

764 f. Dem . . . nacharbeitet, 'whom he emulates in his laborious ascent to Olympus'. Pylades seems to have here Hercules in mind, who after his death was admitted to Olympus. Cf. here the words of Hercules in Wieland's Alceste III, 3:

"Durch nie erhörte, burch ben Erbenföhnen Berfagte Taten foll, o Bater Zeus, Dein Sohn ben Weg sich zum Olympus öffnen."

766. A similar sentiment is expressed by Odysseus in the *Philoctetes* of Sophocles, ll. 108 ff.:

ΝΕ. οὐκ αίσχρὸν ἡγεῖ δῆτα τὰ ψευδῆ λέγειν; ΟΔ. οὕκ, εί τὸ σωθῆναί γε τὸ ψεῦδος φέρει.

'Ne. Thou thinkest it no shame, then, to speak falsehoods? Od. No, if the falsehood brings deliverance.'

Jebb's Transl.

768. In his straightforwardness and love of truth Orestes resembles his sister Iphigenia. Cf. ll. 1405 ff. and Intr. pp. lxxxvii and c.

772-3. Cf. ll. 122 ff.

774. Gin reines perz, not found in the earlier versions, and inserted to emphasize the reputation of Iphigenia among the Taurians.

777. Amagenen, a mythical race of warlike women who are supposed to have dwelt on the coast of the Black Sea in the region of the river Thermodon in Asia Minor, and hence opposite to the kingdom of Thoas. They played a prominent rôle in the Trojan war when, under their queen Penthesilea, they came to the assistance of the Trojans.

779. lidits Skid, 'bright (gentle) sway', viz. her humane activity among the Taurians.

781. breite Racht - bie sich überallhin verbreitenbe Racht, hence 'far-extending night'. The darkness of the curse enveloping Orestes extends so far that it has cast its deep shadows even upon the gentle sway of the priestess, for she has been ordered in their case to resume the long-discontinued human sacrifices.

782. fromme Slutgier, because it springs from the belief that human sacrifices are demanded by the goddess.

791-3. A much-quoted passage.

793. wie - ebenso wie.

### SCENE 2.

After 800. Sie nimmt ihm bie Retten ab. Pylades is unfettered by the priestess because he is to be sacrificed to Diana, and it was regarded as a good omen if the victims were led to the altar without apparent constraint. Cf. ll. 926-930. So also in the drama of Euripides Iphigenia commands the attendants of Orestes and Pylades, ll. 469-470:

'Unbind the strangers' hands, That, being hallowed, they be chained no more.' Cf. also Maria Stuart. ll. 2132-3.

- 802. wender at, subjunctive of wish.—euch, refers to both captives. She still hopes in some way to be able to save the strangers.
- 803-4. A familiar quotation. Cf. a similar sentiment in the *Philoctetes* of Sophocles (ll. 234-235). When Neoptolemus addresses Philoctetes in Greek, the latter exclaims:

ώ φίλτατον φώνημα. Φεῦ τὸ καὶ λαβεῖν πρόσφθεγμα τοιοῦσδ' ἀνδρὸς ἐν χρόνω μακρῷ.

'O well-loved sound! Ah that I should indeed be greeted by such a man, after so long a time!'

Jebb's Transl.

The whole situation here has also some resemblance to the scene in *Odyssey* VI, ll. 149 ff., where Odysseus stands in rapt admiration before Nausicaa and implores her help. The language of Pylades here has a Homeric coloring.

810. bein, the old form of the genit., now used only in poetry.

814. göttergleiche, cf. note to 1. 45.

824 ff. The fictitious story told here by Pylades has a distinct purpose. From the point of view of Pylades, who has consciously chosen Odysseus as his model of cautious, circumspect conduct, it seems wisest to conceal their birth

and country until he becomes better acquainted with the real character of the priestess. His chief aim now is to arouse her sympathy, and fearing that she might shrink from a man who murdered his mother, he invents a story which has but a general resemblance to the real facts. He thus prepares the way for the next scene, in which Orestes himself reveals to the priestess his identity and his past life.— Mus Areta find wir; in giving Crete as their birthplace Pylades follows the example of Odysseus, who, in the fictitious stories he tells of himself, claims Crete three time as his birthplace. Cf. Odyssey XIII, ll. 256 ff., XIV, ll. 199 ff., and XIX, ll. 172 ff. Moreover, since Crete was far distant, had a mixed population. and was divided into a number of independent principalities (cf. Eneid III, l. 106), he avoids being discovered in his deception.—bes Abrasts; in the 18th century the inflected forms of the genit. of proper names after a definite article were still quite common. Cf. Die Leiben bes jungen Berthers. Schlegel's drama Geschwister auf Taurien, I, 4, Orestes also relates a fictitious story to Iphigenia about his past life and fortunes.

831. Des Baters Araft = ber fräftige or mächtige Bater, a conscious imitation of the Homeric is,  $\beta i\eta$ , or  $\sigma \vartheta \acute{e} \nu o \acute{e}$  with the genit. of the proper name. Cf. Iliad II, l. 658, l. 666, and V. l. 781.

832. juride, older form for juride, still occurring in poetry.

839. ber Delphifche, cf. note to 1. 723.

840-41. Note his guarded and incomplete statement of the oracle of Apollo. Cf. ll. 722 ff. and 2113 ff. His purpose here is to intimate to the priestess that she would act against the will of the gods if she killed them. Wishing to arouse sympathy and confidence, Pylades naturally refrains from mentioning to the unknown priestess that Apollo commanded them to bring 'the sister' back to Greece.

844. Fiel Iroja? The casual reference of Pylades to Troy in Il. 831-2 is the occasion of this question. The words Icurer Mann addressed to a stranger indicate her eager

interest in the war in which her father played a leading part.

845. **Cs** liegt, 'it lies', viz. in ruins. The brevity of this answer is due to the fact that he wishes to return at once to the subject of their rescue, which is now uppermost in his mind.

846 f. Cf. note to ll. 840-41.

849 ff. in theme friner u. f. w.; in older German and in classic poetry interest is as a rule followed by the genit. In modern prose it is followed by the acc.—Pylades, fearing that the straightforward Orestes (cf. l. 768) might reveal to her his whole past, tries to impress upon her the danger of questioning him too much.

856. Ss groß, cf. note to l. 118.

857. She wishes a full answer to her question in l. 844. In the earlier versions we read: "Bergiß es, bis du meiner Reugier genug getan."

858 ff. Note that Iphigenia herself related to Thoas the story of the house of Tantalus up to her experience in Aulis. Now Pylades in a very natural way resumes the story of the fortunes of her family at the point where she left off.

858. Die hehe Ctabt, cf. Homeric αἰπὺ πτολίεθρον. See also Nestor's account of the Trojan war in Odyssey III, ll. 109-200

861. unfrer Beften, cf. Homeric αριστηες.

862. Serveren: the Greeks called all non-Greek peoples barbarians'  $(\beta \dot{\alpha} \rho \beta \alpha \rho \sigma)$ , viz. foreigners. The Greek tragic poets applied the term also to the Trojans, as Goethe does here.

863. \*\*Edjill; Achilles is naturally mentioned first, for he was the foremost hero in the Trojan war, far-famed for his strength and beauty. According to one tradition he was killed in an assault upon the gates of Troy by an arrow of Paris directed by Apollo. For his relation to Iphigenia cf. Intr. p. xxviii.—mit feinem fcjinen Freunde, viz. Patroclus, whose beautiful eyes are mentioned in the Iliad XXIII, l. 66. He was slain in battle by Hector. Cf. Iliad XVI.

138 NOTES.

864. Götterbilder - Göttergestalten and refers to their supreme beauty. Cf. göttergleichen of 1. 45 and note.

865. **Belomebes**, son of Nauplius of Eubcea, a man reputed for wisdom and bravery. Odysseus, whose hostility he had incurred, accused him of treason and incited the Greeks to stone him to death. Cf. Euripides, *Iphigenia in Aulis*, l. 198, and *Orestes*, l. 433.—**Ajag Zelamons**, 'Ajax, son of Telamon', in imitation of the Greek  $Aias \dot{o} Telamons$ , 'Next to Achilles he was the strongest hero among the Greeks who fought before Troy. When the arms of the dead Achilles, which were to be given to the bravest warrior, were adjudged to Odysseus, Ajax was so mortified that he became insane and put an end to his life. The drama of Sophocles, Ajax, treats of his insanity and death.

866. Des Baterlandes Tag, 'the light or sun of their fatherland', viz. they never returned home again. The phrase is an imitation of the Homeric  $v \acute{o} \sigma r \iota \mu o r \acute{\eta} \mu \alpha \rho$ .

867-69. Lines spoken by Iphigenia apart.

869. liebes Ser3, 'my heart', a literal translation of the Homeric  $\phi i \lambda o \nu \kappa \hat{\eta} \rho$  or  $\phi i \lambda o \nu \hat{\eta} r o \rho$ . Cf. l. 923.

870-71. Cf. Odyssey V, ll. 306 f., and Eneid I, l. 94.

872. wifte Schreden, viz. dangers at sea, such as befell Menelaus, Odysseus, and the Locrian Ajax on their return from Troy.—ein traurig Ende, refers to the murder of Agamempon.

874. Ein friablich aufgebrachter Gott, 'a god in hostile anger'. The poet may have here in mind the anger of Pallas Athena with the Locrian Ajax, who on the night of the sack of Troy tore away the priestess Cassandra from the altar of the goddess and then overturned her statue. As punishment for this offense his ship was wrecked at Cape Caphareus.

880 ff. Pylades purposely relates Agamemnon's death in a manner which cannot lay him open to the suspicion that he is at all interested in the house of Atreus.

884 f. betampft vergebens u. f. m., viz. tampft vergebens gegen ben Ginbrud bes unerwarteten, ungeheuren Borts.

886. France, here in the sense Gaststrundes (Greek \$\xi\circ\colon\colon), as the prose version shows.

887. nachbarlich = als Nachbarin.

888 f. Cf. the Antigone of Sophocles, 1. 277.

892. Som Bab, to be taken with fiting in the next line. In the earlier versions we find auß bem Babe strigenb.—
erquidt und ruhig are postpositive adjectives modifying ber Rönig. According to the Odyssey XI, ll. 409 ff., Ægisthus and Clytæmnestra killed him after a feast.

894 f. cin faltenreich . . . Gewebe, 'a garment with many folds, which artfully entangled itself'. This description of Agamemnon's murder was doubtless influenced by Æschylus. Cf. his Agamemnon, ll. 1382-3 (Dindorf's Text):

ἄπειρον ἀμφίβληστρον, ὥσπερ ἰχθύων περιστιχίζω, πλοῦτον εἵματος κακόν.

'I threw around him a net, fastened at the ends, like one used for inclosing fishes,—a robe of fatal costliness.'

Cf. also Choëphoræ, ll. 493-4:

or. also oncephore, il. 450–4.

ΟΡ: πέδαις άχαλκεύτοις ὅδ' ἡρέθης, πάτερ. ΗΛ: αἰσγρῶς τε βουλευτοῖσιν ἐν καλύμμασιν.

Orestes: When you were caught, my father, in shackles not forged in brass.

Electra: Yea, in a coverlet devised for your dishonor.
Paley's Translation.

Cf. also the Electra of Euripides, ll-154 ff.

898 f. in ign tigith in. Goethe here deviates from the account of Æschylus according to which Clytæmnestra herself slew her husband. Cf. Intr. p. xxii.

899-900. verhüllt... Fürft. This sentence is lacking in the earlier versions. It is most natural to refer verhüllt to ll. 894-6. Agamemnon did not die a hero's death in the open battlefield, but verhüllt, viz. enveloped in the many folds of the garment which prevented him from seeing his enemy and defending himself. Sprenger (Zeitschrift für den deutschen Unterricht, IV, 373 f.), however, suggests that Goethe had here in mind the custom of ancient heroes to

cover their faces before receiving the death-stroke, as it is represented by Shakspeare in *Julius Casar*, Act V, Scene 3, where Cassius directs his slave Pindarus as follows:

> 'here take thou the hilts; And when my face is cover'd, as 'tis now, Guide thou the sword.'

But the whole context of the passage, especially the situation in Il. 894–6, does not favor this interpretation.—Ging zu den Toten, cf. the Greek εἰς Ἰδιὰαο δόμους βαίνειν.

903. eine bofe Luft, 'an illicit passion'.

904 ff. Goethe here follows the Greek tragic poets who, wishing to extenuate Clytæmnestra's guilt, represented her deed as prompted by her desire to avenge herself upon Agamemnon because he allowed her favorite daughter Iphigenia to be sacrificed in Aulis. Cf. the Agamemnon of Æschylus, ll. 217-238, the Electra of Sophocles, ll. 527 ff., and the Electra of Euripides, l. 29. Also the French and German dramas ascribe to Clytæmnestra the same motive for her crime. Cf. La Grange-Chancel, III, 6; Crébillon, I, 4; and Gotter, II, 5. For Iphigenia's attitude toward her father cf. note to l. 424.

918, note. fig perhillend; as it is not becoming for the priestess to betray her agitated feelings, she draws her veil over her head and departs in order to recover her self-possession. So also Timanthes (about 400 B.C.) in his celebrated picture of Iphigenia's sacrifice in Aulis represented Agamemnon as standing aside, with covered face, so as not to be obliged to look upon the sacrifice of his daughter. The ancient artist used this device to avoid representing the mental agony of a hero who was to lead the Greek hosts against Troy. Cf. Lessing's fine discussion of this picture in Laokoon, Chap. II. See also Odyssey VIII, II. 83 ff.

919 ff. Cf. here Eurip. Iph. Taur., ll. 660 ff.

τίς ἐστὶν ἡ νεὰνις; ὡς Ἑλληνικῶς ἀνήρεθ' ἡμᾶς τούς τ' ἐν Ιλίω πόνους νόστον τ' 'Αχαιῶν τόν τ' ἐν οἰωνοῖς σοφὸν Κάλχαντ' 'Αχιλλέως τ' ὄνομα, καὶ τὸν ἄθλιον 'Αγαμέμνον' ως ϣκτειρεν ἠρώτα τέ με γυναῖκα παῖδάς τ'.

'Who is the maiden? With how Greek a heart She asked us of the toils in Ilium, The host's home-coming, Kalchas the wise seer Of birds, Achilles' name. How pitied she Agamemnon's wretched fate, and questioned me Touching his wife, his children!'

923. Sierher verlauft; in the versions of 1779 and 1780 "Durch Shaverti" is added. He thinks that she may have been captured by pirates or taken prisoner in war.—lieves Sera, cf. note to 1. 869.

# ACT III, SCENE 1.

We must assume that, while Iphigenia withdrew to recover her self-possession, Pylades went to his friend to inform him of his interview with the priestess and of her deep interest in the fate of Agamemnon. It is not clear why Orestes appears here without Pylades; in the drama of Euripides they appear before the priestess together. Possibly Pylades sent out his friend to meet Iphigenia alone in the hope that Orestes, as the more unfortunate one, may the more effectively work upon her sympathies. However this may be, the poet deemed it necessary that Orestes and Iphigenia meet alone, so that the recognition scene may develop fully and naturally without the help or interference of the worldly Pylades.

926 ff. Pylades informed Iphigenia of the misfortunes and sufferings of his friend, and asked her to treat him with forbearance (cf. ll. 848-855). She accordingly addresses him with much more sympathy than she did Pylades.—beine Banbe, cf. note to l. 800.

927. schmerzlichern, viz. more painful than captivity, namely death.

928 ff. Die Freiheit . . . ist wie der letzte lichte Ledensblick u. s. m. It is a common experience that sick people when on the point of death often show a remarkable lucidity of spirit, which like the last flickering of light may be regarded as 'death's herald'. Cf. Romeo and Juliet V, 3, 11. 88-90:

'How oft when men are at the point of death Have they been merry! which their keepers call A lightning before death.'

932. ihr, viz. Orestes and Pylades.

934-6. niemand...barf...ener Haupt...berfihren. Cf. note to 1. 606.

939. Folgerin, for Nachfolgerin. Cf. note to 1. 161.

941. ber lette, 'the lowest'.

942. Batergötter, formed after the Greek θεοι πατρῷοι, 'the household gods' which were placed on the hearth as symbols of domestic peace. This hearth was the altar before which all members of the family, including the slaves, assembled for worship or for any act requiring religious consecration.—ftreffte, 'barely touched in passing', hence who was but distantly connected with the family.

946. von Eltern her, viz. im Baterhause.

948. Wit neuer, injuner formung; Iphigenia thinks that the two Greek strangers who came to Tauris at the express command of Apollo may give her the long-prayed-for opportunity of returning to Greece.

951. gleich einer himmlischen; these words indicate the impression which the manner and personality of Iphigenia have made upon Orestes. Cf. ll. 814 and 1127, and Intr. p. lxxxvii.

952. Du follst mich tranen; note the significant ambiguity of this expression by which the poet hints at the coming recognition. Cf. also 932 ff. and 941 ff. Iphigenia, feeling instinctively drawn to Orestes, is less reserved toward him than she was toward Pylades. When the latter in Il. 813 f. asked about her descent, she gave him an evasive answer.—3e46, an archaic form for je4t, now used only in poetry.

956. ftumm empfing, in contrast to the loud joy and triumph with which the other returning heroes may have been greeted. Cf. ll. 872-4.

958-964. These lines are wanting in the earlier versions

NOTES. 143

and show unmistakably the influence of classic art upon the poet. Cf. Intr. pp. lxi ff.

960 ff. The conception here of Olympus as the abode of heroes is not antique, for only a few heroes like Hercules, Theseus, Castor and Pollux were after death admitted to Olympus.

964. For Iphigenia's veneration for her father cf. note to ll. 401 ff.

966. Frauen, an old weak genit. sing. Cf. note to l. 24. 967. Bet bir u. f. w. It is to be noted that, whereas Iphigenia tried to conceal her agitation in the presence of Pylades (cf. note to l. 918), she gives full expression to her pain before Orestes. Cf. note to l. 952.

968 ff. Lantal's Entel, viz. Atreus and Thyestes. The simile drawn here is between the dissemination of destructive weeds through the scattering of their seeds and the constant propagation of crime in the race of Tantalus through the spirit of hate engendered in the family by Atreus and Thyestes. In the prose version of 1781 this thought is expressed as follows: "So haven Lantal's Entel ven Fluch, gleich einem unvertilgbaren Untraut mit voller hand gesät, und jedem ührer Rinder wieder einen Mörder zur ewigen Medselmut erzeugt." For the crimes of Atreus and Thyestes and their children cf. Intr. pp. xiii-xiv. Cf. also Schiller's Piccolomini, ll. 2452-3.

970. wifte Säupter; wift is used here in the South German sense of widerwärtig, häßlich, garftig.

972 f. Den Rindestindern u. s. w., ominous words applying not only to Orestes but also to Iphigenia herself, who will soon discover in the stranger she has been commanded to sacrifice her own brother.

977 f. Das holde Rind; these words were added in the final version and refer to Iphigenia's last impression of Orestes when she was brought by her mother to Aulis. Orestes was then a child in arms. Cf. Eurip. Iph. Taur., 1. 834.—bestimmt des Baiers Rächer dereinst zu sein. These words are not to be interpreted as indicating that Iphigenia approves or justifies the practice of revenge. Such an inter-

pretation would be inconsistent with her religious and moral convictions. She refers here merely to the prevailing views of her countrymen according to which the son had to avenge the murder of his father. Cf. note to 1. 710. She probably thinks here only of the murder of Ægisthus by Orestes, for in 1. 998 she implies that she expected Clytæmnestra to commit suicide. Cf. note to 11. 1000 ff.

978 f. wie ist Orest u. s. wo. She fears that Ægisthus, to escape the revenge of Orestes, may have slain him. The prose version of 1781 reads: "Wie ist des großen Stammes letzte Pflanze, den Mordgesinnten ein aussteinender gefährlicher Rächer, wie ist Orest dem Schredenstag' entgangen?"

980. Des Abernas Repen; Avernus, now called Lago d'Averno, is a small lake in Campania in Lower Italy, a few miles west of Naples, whose poisonous exhalations made the Romans believe that it was the entrance to the infernal regions. Hence Avernus was used by the Romans to designate the lower world. Cf. Eneid VI, Il. 237. ff—Repen, either in its general meaning of 'snares' of death, or possibly a reference to the manner of Agamemnon's death as described by Pylades in Il. 894 ff. For Goethe's preference for Latin mythological names cf. note to 1. 40.

982 ff. For Iphigenia's prayer cf. note to ll. 51 ff.

985. gaftfremblich, adverb modifying verbunden, 'by ties of hospitality'. Cf. nachbarlich of 1. 887.

989-90. Cf. Eurip. Iph. Taur., l. 1121:

τὸ δὲ μετ' εὐτυχίαν κακοῦσθαι θνατοῖς βαρὺς αἰών.

'But whom ruin, in happiness ambushed, surpriseth, Ah, their stroke smiteth keen!'

992 ff. Another case of stichomythy. Cf. note to ll. 74-77.

996. weber... weber, for the more regular weber...noch. Cf. Faust Pt. I, l. 2607. Iphigenia means that Clytæmnestra is irreparably lost. It is useless for her to hope that her mother was saved, or to fear for her fate, for, as an accomplice in the murder of her husband, she was, according to the

prevailing view, doomed by the gods. These words are uttered by Iphigenia not in a spirit of indifference—which would be contrary to her nature—but with a feeling of painful resignation. The thought of this line is expressed more clearly in the prose version of 1781: "Die sei ben Göttern überlassen. Hoffnung und Furcht hilft bem Berbrecher nicht."

997. And, here an adverbial conjunction, denoting that the truth of the preceding statement is admitted, and connecting the present sentence with the preceding one. 'And indeed' (viz. it is true what you say that she is irreparably lost, for) 'she departed from the land of hope' (viz. from the earth).

998. Bergoß sie u. s. w. Cf. the death of Hippodamia ll. 348 f. Also Jocasta in *Edipus Tyrannus*, ll. 1237 ff., commits suicide upon discovering her crime.

1000 ff. The vague words of the preceding line arouse in her the horrible suspicion that Orestes may have killed his mother. Thus far the thought never occurred to her. Cf. note to ll. 977 f.

1001. tausendfältig, probably an adverb as is seen from the prose version of 1781: "Die Ungewißheit schlägt mit tausendfältigem Berbacht mir an daß Haupt." However, some commentators take it as an adj. modifying Ungewißheit. Cf. here Schiller's Wallensteins Tod, ll. 1473—4.

1005. Hanglos-bumpfe, 'soundless and dreary', viz. a realm where silence reigns and where therefore the crime of Orestes would not be reported. For a similar bold compound cf. traurig-unwilligen of 1. 552.—Söhlenreich ber Racht, viz. Hades, which was conceived as a vast cavernous realm in which ancient Mother Night dwelt.

1007. bein holder Mund; hold is used here in its older sense of gnäbig, huldreich. Cf. note to l. 951.

1009 ff. Notice that Orestes takes up the account of the fortunes of his family where Pylades broke off, l. 917. Thus from the accounts of Iphigenia, Pylades, and Orestes we get a complete statement of the crimes of the race of Tantalus. Cf. note to ll. 858 ff. In the following story of Orestes Goethe follows in the main the *Electra* of Sophocles.

1011. Schwäher, archaic, here used in the sense of Schwager, though its original sense is that of Schwigervater. Cf. Intr. p. xv.

1015 ff. It is to be noted that Orestes says here nothing of a command of Apollo to slay his mother. Cf. note to 1. 710. 1017 ff. Cf. here Hyginus, Fable CXIX.

1020 f. 23051 empfänget fie u. f. w. Clytæmnestra, fearing the revenge of Orestes, was naturally pleased with the news of his death.

1023 ff. Cf. here the *Electra* of Sophocles, ll. 1232 ff., and the *Electra* of Euripides, ll. 1066-92.

1024 f. Cf. l. 708 and note. According to the following account the neglected, embittered, and passionate Electra was the real avenger of her father, while Orestes was but her tool. Thus the whole family is represented as involved in the crime with the exception of Iphigenia.

1025. in fig jurudgebrannt war, 'had burnt low', 'had been stifled'.

1028. Supply the article ben before oftgemafchen Boben; bes... Blutes depends upon Spur.—Goethe refers here to the superstition that the blood-stains of wantonly murdered persons can never be entirely obliterated.

1029. Cf. the Electra of Euripides, ll. 318-319:

αίμα δ' έτι πατρός κατά στέγας μέλαν σέσηπεν

'And yet my sire's blood 'neath the roofs, A dark clot festers!'

1032 ff. Cf. the Electra of Sophocles, ll. 185 ff., where Electra says: 'Nay, the best part of my life hath passed away from me in hopelessness, and I have no strength left; I, who am pining away without children,—whom no loving champion shields,—but, like some despised alien, I serve in the halls of my father, clad in this mean garb and standing at a meagre board.' Jebb's Transl. Cf. also the Electra of Euripides, ll. 60-61.

.- 1 1-

NOTES. 147

1035 ftiefgewordnen, a word coined by Goethe and meaning: zur Stiefmutter gewordenen Mutter.—ber Geschwister warteten; the genit. after warten is now poetic, though in older German warten was regularly followed by the genit.—This line has six feet.

1036-7. These lines were added in Italy. Goethe assumes here that Electra gave to Orestes the same dagger with which the previous crimes of the family had been committed. Fatal weapons, inherited from generation to generation, play frequently a rôle in ancient and modern dramas. Cf. the *Phænissa* of Euripides and of Seneca, Crébillon's *Électre* and Voltaire's *Oreste*, and the *Schicksalstragödien* of Zacharias Werner, Müllner, and Houwald. The ax with which Agamemnon and Clytæmnestra had been slain was to play a prominent part in Goethe's proposed drama *Iphigenie in Delphi*. Cf. Appendix.

1037. A line of six feet.

1038. This brief statement of the murder of Clytæmnestra is very effective. Cf. ll. 967 and 982. As Orestes does not feel any pangs of conscience about the murder of Ægisthus, the latter is not even mentioned.

1039. Zag, poetic for Leben.

1046. Der Flamme gleich, viz. like the pure and steady flame at the altar of Diana.

1050. It is to be noted that Iphigenia does not utter here a single word of condemnation against him. Her question here shows the deepest concern and sympathy for his fate. Cf. Intr. p. lxxxviii.

1052 ff. The conception here is that the spirit of the murdered Clytæmnestra rose from her reeking blood. The incomplete verse in l. 1053, indicating a long pause, well expresses the horror of Orestes as the picture rises before his imagination. The historic presents in the following lines show how vividly the phantoms of his tortured conscience now live before him.

1054. Der Racht uralten Zöchtern, viz. the Erinyes or Furies. Goethe, following the practice of the Greek poets, purposely

avoids mentioning their real names. Cf. note to l. 564. They are called unalt Töckter ber Rack (cf. the Greek Nukro's  $\pi \alpha \lambda \alpha \iota \alpha i \pi \alpha i \delta \epsilon$  in the Eumenides of Æschylus, l. 69) because they existed long before the Olympian gods, having according to some traditions sprung from Erebus (darkness) and Night.

1055-6. Lines of four feet and of mixed metre. Line 1055 consists of three iambics and one anapæst, and l. 1056 of one iambic and three anapæsts:

This irregular metre serves to express the strong mental agitation of Orestes.—geweißt, like the Latin sacer, 'consecrated' or 'devoted' to your persecution and destruction. Also in the Eumenides of Æschylus the ghost of Clytæmnestra incites the Furies against Orestes.

1060. Notice the anapæst in the fifth foot.

1061. Der Zweifel und die Reue are here personified and conceived as companions of the Furies. Zweifel is the doubt in the mind of Orestes whether he correctly understood what he thought to be the hint of the gods (cf. note to l. 710) and therefore whether the commission of the deed was necessary and just. Such doubt in the justice of the deed gives rise to Reue. Cf. Æneid VI, l. 274: Luctus et ultrices ... Curae—which are also conceived by Virgil as dwelling in Oreus.

1062. Adjeren, one of the chief rivers in the lower world (cf. Odyssey X, l. 513), is here used to designate the lower world in general, which, according to the conception of the ancients, is permeated with dense vapors. Cf. Encid VI, ll. 295 ff.

1067. gsttbefäten, 'heaven-sown', for all life and the blessings of the earth are conceived as coming from the gods.

1068. ein alter Fluth, not found in the earlier versions. The Furies belonged to the race of the older divinities (cf. note to l. 1054), and hence in the great battle between the

Olympic gods and the Titans (cf. note to l. 328) they sided with the latter. As punishment they were banished by the Olympians to Hades, and were allowed to emerge only when unnatural crimes were to be avenged. Cf. note to l. 564.

1071-72. Cf. ll. 836-855.

1079. Der Lift gewöhnt, for the now more usual an Lift gewöhnt. Orestes is thinking of Pylades. Cf. ll. 762 ff. and the *Prometheus* of Æschylus, ll. 609 ff.

1080-81. Although Orestes has still no idea of Iphigenia's identity, her strong expressions of sympathy for him and the house of Agamemnon (cf. note to l. 1050 and ll. 1071-2 and 1074-75) make it impossible for him to treat her as a stranger. He instinctively feels that a stronger bond exists between them. Besides, cunning is as foreign to him as it is to Iphigenia. Cf. Intr. pp. lxxxvii-lxxxviii.

1081. This line was purposely left unfinished. Orestes makes here a long pause before revealing his identity. The following confession of Orestes recalls Goethe's frequent confessions of his inner life and sufferings to Frau von Stein. Cf. here his letter to her of June 5, 1780, and note to l. 139. See also Intr. pp. lxxix ff.

1083. Sent nach ber Grube sich; the poet seems to have here in mind the picture of a drooping flower.—Grube, poetic for Grabe.

1087. This impression was perhaps given to him by Iphigenia's words in ll. 941 ff.

1088. Rat, here in the sense of Anichag, Plan. Possibly Pylades informed Orestes of his plan to work upon the sympathy of Iphigenia and induce her to aid them in their flight. Cf. ll. 919 ff. and introductory note to the present scene.

1089. som Fels; to-day Fels is a weak noun. Orestes refers here to the rock on which the temple is situated. Cf. introductory note to Act. I, Scene 1. He expects to die the usual death of strangers captured in Tauris, viz. to be sacrificed in the temple and then be hurled down from the rock into the sea. This mode of death was probably sug-

150 NOTES.

gested to Goethe by Eurip. Iph. Taur., l. 626. When Orestes asks the priestess what kind of burial should be allotted to him, she answers:

πυρ ίερον ενδον χάσμα τ' ευρωπον πέτρας.

'A sacred fire within (the temple) and a rocky chasm.'
Buchheim.

Some critics (Lewes, Hermann, Stahr, and Paul Heyse) regard Iphigenia's conduct here as somewhat cold and un-They find it surprising that instead of bursting natural. forth into exultant joy upon discovering that her own brother stands before her, she offers a long prayer to the gods. But a wild outburst of joy would not have been at all in keeping with Goethe's conception of her character. Though endowed with the keenest and deepest sensibilities. her character and her calling as a priestess have given a noble dignity and solemnity to all her actions and utterances. To a woman of her deep religious sense it is but natural to offer first her thanks to the gods whom she has served so long in childlike devotion, who have delivered her from death, and to whose benevolence she ascribes her present good fortune. That passionate outbursts are foreign to her nature, we see in her conduct toward Thoas when she is commanded by him to reintroduce the human sacrifices, and in the manner she receives the terrible news of her father's death (ll. 880 ff.) and the joyful information that Orestes and Electra still live (11, 982 ff.). In all these situations she is profoundly affected, but her words express everywhere the resignation and the dignity of the true priestess. Cf. note to 1, 918.

1091. bringe Fluch u. f. w., because from the point of view of the Greeks such a death would be a violation of the sacred rights of hospitality.

1093. Stage Direction. Er entirent fid. Some critics think that Orestes withdraws here to inform Pylades of his resolution to die, and of his wish that the priestess and Pylades should devise some means for their own escape (cf. ll. 1085 ff.). But it is hardly necessary to assume all

this, as his intense suffering at this moment is a sufficient cause for his withdrawal.—We must assume a long pause after l. 1093, in which Iphigenia tries to regain her composure.

1094 ff. The earlier versions of this famous prayer are quite different. The final form is vastly superior in grandeur of conception and in artistic execution, and furnishes a striking example of the influence which Italian life and art exerted upon the poet. Cf. Intr. pp. lxi ff. The personification of Erfüllung, though it bears some resemblance to the Roman Fortuna and Abundantia, is essentially a new mythological creation of Goethe.

1095. Des größten Baters, viz. Zeus. Cf. Jupiter optimus maximus.

1107 f. wem, here in the sense of wanten. Transl. 'whilst the starry and misty veil of every evening conceals from us the view (of to-morrow)'.

1108 ff. Cf. Tasso, ll. 1074-81; also Hermann und Dorothea, V, ll. 69-70.

1115 f. wie den Schatten des ... Frenndes, probably a reference to *Iliad* XXIII, ll. 99 ff., where in a dream Achilles sees the spirit of Patroclus, who, however, vanishes when Achilles tries to embrace him.

1116. citel, like the Latin inanis, schattenhaft, wesenlos, referring to the shades of the lower world.

1117. breifath, possibly a reminiscence of Odyssey XI, ll. 204 ff., where Odysseus tries in vain three times to embrace the shade of his mother in the lower world. Cf. also Eneid VI, ll. 700 ff.

1118 ff. Orestes has seen the priestess lift up her hands in prayer, and believes that she has accepted his advice to return to Greece (cf. ll. 1085 ff.), and now prays to the gods to aid them in their flight. He returns to beg her not to include him in her prayer, for he feels that his case is hopeless, that the Furies will never desist from their pursuit, and that therefore it would be a relief to him to die in Tauris. Cf. ll. 561 ff.

- 1118. A line of six feet.
- 1121. Cf. ll. 657 ff. and 780 ff.
- 1123. Mit uichten, 'by no means'. He utterly misunderstands her words.
- 1125. beinen Schleier, her veil or her priestly garment as a symbol of her purity and innocence. He means that even if the pure priestess took him under her special protection, she could not shield him from the Furies.
- 1126. Du birgit, instead of the preterite subjunctive bu bargeft, to denote the vividness and certainty with which Orestes conceives the situation.—ber immer Bachen, another euphemistic name for the Furies. Cf. note to 1. 1054 and 11. 1160, 1169, etc.
- 1129. ehrnen Fühen, an imitation of the Greek χαλκόπους Έρινύς, 'the Erinyes with brazen feet' (cf. Electra of Sophocles, l. 490). The feet of the Furies are called brazen because they are untiring in the pursuit of their victim, and free because nothing can deter them. Cf. Braut von Messina, l. 2415. and note to l. 564.
- 1132. If grafilines Gelächter; these words, which suggest mockery and malice, describe the impression the Furies make upon the bewildered mind of Orestes. Æschylus represents them as moaning and barking like dogs eager for their prey. Cf. the *Eumenides*, ll. 116 ff.
- 1136. Schlangenhäupter, cf. note to l. 564; also the Choephoræ of Æschylus, ll. 1048 ff., and the Orestes of Euripides, ll. 255 ff.
- 1141. 3n nener Soffnung; she implies that she will try to save him from death.
- 1142-3. In his mental agony Orestes cannot understand Iphigenia. The only light of hope for him is the pale gleam of the river of death which he sees through the 'smoke and vapor' of the lower world. Cf. note to ll. 1118 ff.
- 1143. Des Totenslusses, viz. Acheron. Cf. note to l. 1062. jur Hölle, cf. note to l. 629.
  - 1144. Cf. Eurip. Iph. Taur., ll. 561 ff.
  - 1145 ff. In the drama of La Grange-Chancel, Oreste et

Pylade III, 6, Orestes also says when the name of Iphigenia is mentioned:

'Heureusement pour elle, elle a perdu sa vie.'

1148-9. The questions of Iphigenia recall to Orestes all the memories of his horrible past, so that her words affect him like the pursuit of the Furies. This passage seems to have been influenced by the *Orestes* of Euripides, ll. 264-5, where Orestes says to Electra:

μέθες· μί' οὖσα τῶν ἐμῶν 'Ερινύων, μέσον μ' ὀχμάζεις, ὡς βάλης ἐς Τάρταρον

'Unhand me!—of mine Haunting Fiends thou art— Dost grip my waist to hurl me into hell!'

1151-3. fich die letzten Rohlen... verglimmen; sich verglimmen means here glimmend sich außbrennen, glimmend sich verzehren, 'to burn out slowly'; verglimmen is really an intransitive verb, so that the reflexive here is very unusual. Grimm's Dict., Vol. XII, p. 461, says: "das Zeitwort ist intransitiv, Goethe hat in Anlehnung an Wörter wie sich verzehren zwar ein Reseguem entwidelt, doch scheint dies ohne Nachahmung geblieben zu sein." By constantly blowing the ashes of oblivion from his soul the Furies prevent the sire of remorse within him from ever being extinguished. For a similar metaphor cf. Goethe's Faust Pt. I, ll. 3803-7.

1154 Söllenfohmefel, unknown to classical Hades. Cf. Goethe's Faust Pt. II. ll. 7955-6.

1156. Raugivert, poetic for Raugement and contrasted with Söllenfamefel, 1. 1154.

1162-3. Gorgone, viz. Medusa, whose head was so fearful to behold that whoever looked at it was changed into stone. The hero Perseus killed her with averted face, and Athena afterward placed the severed head upon her shield to frighten her enemies.

1164 ff. A very important passage. The pure sister, the only innocent member of the guilty family, she who above all others has the right to condemn Orestes for the murder of her mother, forgives him and wishes to save him. In his distracted frame of mind he cannot comprehend her thought, and least of all the meaning of ber reinen Schwester Segens-

- words: wenn vergofinen Mutterblutes Stimme, which stir to the utmost his pangs of conscience. Cf. Intr. p. lxxxviii.
- 1168. Es ruft! es ruft! es refers probably to bergofinen Mutterblutes of l. 1164. These words of Iphigenia produce in him the terrible illusion that his mother's voice is calling him down to Hades.
  - 1170-71. Cf. Jungfrau v. Orleans, ll. 1799-1800.
- 1172. **Cs** seigt fig. u. f. w. 'It', viz. what I am, your sister, 'is revealed in your inmost heart'. Iphigenia ascribes his terrible agitation to his instinctive feeling that it is his sister who is speaking to him.
- 1174. Est! Sinues! Iphigenia wishes here to embrace her brother, but he shrinks from her. W. v. Kaulbach in his famous Goethe-Gallerie has represented this situation.
- 1176. Sie son Arcufas Brauffleib u. f. w. Creüsa was the daughter of Creon, king of Corinth. When Jason was about to marry her, the abandoned Medea, his first wife, through whose help he had brought the Golden Fleece to Greece, revenged herself in a fearful manner. She sent to Creüsa a poisoned robe which burst into flames when she put it on and destroyed her, her father, and the whole royal palace. Both Euripides and the Austrian poet Grillparzer have dramatized this theme.
- 1178 f. Bir fortules u. f. w. The mention of Crewsa's fatal garment recalls to Orestes the death of Hercules. When the Centaur Nessus tried to abduct Deranira, the wife of Hercules, he was mortally wounded by the latter. The dying Centaur, to avenge himself, gave to Deranira some of his blood, which, he assured her, she could always use as a charm for regaining the affection of her husband. Deranira, when she was at one time tormented by jealous misgivings, sent to Hercules a garment which she had anointed with the blood of Nessus. When the hero donned the garment, it at once penetrated his body. In fearful agony and convinced that cure was hopeless, he had himself carried to Mt. Œta, where, at his own command, a funeral pyre was erected, upon which he

was burned. Sophocles dramatized this theme in the tragedy The Trachinian Women (Ai Τραχίνιαι).

1179. in mid veridioffen, 'wrapped up in myself', hence solitary, cut off from all mankind, like the dying Hercules.

1182. O löse meine Zweisel, viz. her doubts whether he is really her brother, because his conduct toward her, after she had disclosed to him her identity, naturally fills her with surprise and fear. In the prose version of 1781 this thought is more clearly expressed: "Lös" meine Zweisel und gib mir eine treue glüdliche Gewißheit."

1184. ein Rab' son Freud' und Schmers, well expresses her conflicting emotions. She is rejoiced to have found him, and grieved at his condition and strange conduct.

1185 ff. Non dem fremden Manne u. f. w. She means: When you act so like a stranger, I shrink from you with a shudder, as I do before all strangers, and yet my innermost feeling assures me that you are my brother and irresistibly draws me toward you. This passage strongly resembles the words of Electra in Gotter's drama Orest und Elektra, IV, 5:

# "Dein Herz fliegt meinem zu; Dein Blid zeugt wiber bich-Du bift mein Bruber, bu!"

1188. Späens Zempel; Lyæus (Greek Avaios, 'deliverer from care') is an epithet of Dionysus (Bacchus), the god of wine, whose priestesses worshipped him in orgies and mad revelries. In his bewilderment Orestes mistakes the affectionate conduct of Iphigenia for the ravings of a Bacchante.

1189. Unbänbig-heil'ge But, 'the sacred unrestrained frenzy'. The madness of the Bacchantes in the dissolute festivals of Dionysus is called 'sacred' because it was attributed to the influence of the god himself.

1192. Der Seligieit, dat. after sich öffnet (l. 1191); dem Liebsten, dat. where in English we should have a possessive with das haupt (l. 1193).

1196. Here she again tries to embrace him.

1197. bom Parnaß; Parnassus is a mountain range in

Greece about 80 miles northwest of Athens in ancient Phocis near Delphi.—bit ets'ge Quelle, viz. the famous fountain of Castalia on the slope of Mt. Parnassus, flowing down to Delphi. Its waters were sacred to Apollo and the Muses, and were used for the holy rites of the temple.

1198. ins goldne Tal, cf. note to l. 474.

1199. wie; we should expect all after the comparative heller, l. 1196, but Goethe and other writers frequently use wie after a comparative.

1201 ff. Orestes is so overwhelmed by the consciousness of his guilt that he is incapable of any other thought than that he is condemned by the gods, and utterly unworthy of any one's sympathy or affection. He cannot realize the situation, and least of all understand Iphigenia's feelings. Therefore, when she finally embraces him, he persists in misinterpreting her conduct as an expression of unholy love, and warns her of the dangers of transgressing the laws of the chaste goddess Diana whom she serves.

1207. das schöne Glück, viz. her love.

1215. O nefunt u. f. w., an appeal to the gods, as is seen from the first metrical version of the drama:

"D nehmt, ihr Götter, nehmt Den Bahn ihm von dem ftarren Aug!"

Cf. note to ll. 51 ff.

1217. breifath, used here as often by Homer and Virgil in an intensive sense. Transl. 'completely'.

1217 ff. Again Iphigenia tries to make him realize her identity and dispel his gloom which borders on insanity. Her miraculous escape from death in Aulis and her appointment as priestess of Diana in Tauris are to her unmistakable signs of the beneficent purposes of the gods toward her and Orestes, for since she, his sister, is now priestess, she will surely do everything to save him.

1223 ff. The morbid Orestes cannot grasp the hope implied in the last statement of Iphigenia (l. 1222). On the contrary, to him her words mean that he is hopelessly doomed.

NOTES. 157

The fact that she who claims to be his loving sister is also the priestess who has been commanded to slay him, he regards as the surest proof of her identity. He finds in this horrible coincidence the most obvious confirmation of the unrelenting hatred of the gods against him and his race. In his pessimism he now believes that the angry gods have determined to involve all the members of the house of Atreus in guilt and ruin, that they saved his innocent sister from death in Aulis and appointed her priestess in Tauris only to compel her in that capacity to slay her brother. Here we find the climax of his despair.

1229. Cf. ll. 342-5 and ll. 367-370 and notes.

1231 ff. He wishes to die childless, fearing that if he had children, the wrath of the gods might extend also to them. And so he also advises Iphigenia not to love life too much, but follow him to Hades.

1235. Stie fid u. f. w.; fid is to be taken with verfchingen in the next line. It is an old superstition that dragons were engendered in foul swamps and devoured each other. Cf. Schiller's ballad: Der Kampf mit dem Drachen, l. 124.

1237. das wütende Geschlecht, viz. the race of Tantalus.

1240 ff. Wit solden Whiten u. s. w. Some commentators assert that the poet intended to indicate by these words that Iphigenia resembled her mother. But this is hardly probable, for if such a resemblance existed, it surely would have been noticed before by Pylades and Orestes. Moreover, it would have constantly recalled to Orestes his past crime after he and his sister had returned to Mycenæ,—and this certainly could not have been the intention of the poet. And so it is better to assume that there is something in the pitiful manner and the look of intense anxiety of Iphigenia which suggests to him the appearance of his mother at the time of the murder, and recalls to him more vividly than ever that scene of horror.

1243 ff. untvill'ger Geist, viz. the spirit of Clytæmnestra. Cf. note to ll. 1052 ff.—Gotter's Orest und Elektra IV, 4, may have had some influence upon this passage. Electra, when

about to attack her brother, imagines that she is in Hades and exclaims:

"Euch ruf' ich! hört geneigt, Ihr Eumenden, mich! Seid meine Götter! steigt Der Rache Töchter, steigt empor ans Licht! verlasset Den Tartarus! Hier—hier ist euer Sitz—man hasset Hier ditlicher, als dort.—Auf greuelvoller Bahn Geh', euch zur Seite, Tod, Entsetzen euch voran! Zückt eure Dolche! schwingt die Fackeln, daß die Funken Beit über Argos sprühn!"—

1244. 3m Arcis gridiletten, 'closed in a circle', hence surrounding me, making my escape impossible. In the Eumenides of Æschylus the Furies surround the temple of Apollo where Orestes has sought refuge. When he is about to leave, the shade of Clytæmnestra appears and commands the Furies not to relent in their pursuit of Orestes.

1246. gräßlichsten, because a loving and beloved sister is compelled to slay her brother. Cf. note to ll. 1223 ff.

1247. ihren, 'their', referring to has unb Rache, which are personified. It may, however, refer proleptically to Schwefter of the next line.

1248 f. Cf. here the similar words of Orestes in Schlegel's drama Geschwister auf Taurien IV, 4:

"So war die Schwester mir zur Mörberin bestimmt."

1249 ff. Orestes, laboring under the hallucination that he is about to be sacrificed by his sister, is on the verge of insanity. The only bond between him and reality is Iphigenia. When he looks upon her and finds her in tears, a sudden feeling of love for her takes possession of him and is strong enough to dispel for a moment the dread creations of his morbid fancy. He forgets himself and feels the deepest pity for her who, he believes, is obliged by the hostile gods to slay him. This suddenly awakened love for his pure sister who, instead of condemning, pardoned him and treated him with the greatest tenderness and compassion, is the first suggestion of his subsequent mental restoration.—

String night! Note here the sudden change of Orestes

from intensest excitement to gentle sadness and pity, a change peculiar to some forms of insanity. Similar sudden changes of mood we find in the insane Gretchen in the Prison Scene of Faust. Cf. Faust Pt. I, ll. 4432-40; 4484 ff.; 4544-62; 4580-95, etc.—The words of Orestes here recall a similar passage in Gotter's drama. Electra, bidding her sister farewell, says, IV, 3:

"Noch keine Schwestern hatten Sich so geliebt, als wir—(in Begeisterung) Ich komm,' ich komm' ihr Schatten!— Sie rusen,—hörst du nicht? Es ist der Parze Schluß— Bluttriesend—fürchterlich, steig' ich zum Ereduß— (Sinkt in däßerer Betäudung an Iphisens Brusk.)"

The relation of Gotter's drama to this scene is fully discussed by Morsch: Vorgeschichte von Goethe's Iphigenie, Vierteljahrschrift zur Litteraturgeschichte IV, pp. 97-99. Also in the Orestes of Euripides we find a passage which bears a striking resemblance to the lines of Goethe. Electra, seeing the ravings of her brother, bursts into tears. Orestes then addresses her as follows (ll. 280 ff.):

'Sister, why weep'st thou, muffling o'er thine head? Ashamed am I to make thee share my woes, To afflict a maiden with my malady. For mine affliction's sake break not, dear heart.'

1254. Orestes here believes that his sister is about to slay him and that thus by his death he will atone for his crime.

### SCENE 2.

Overcome by his torments of remorse and by the thought that his beloved sister is compelled to slay him, Orestes falls into a swoon. This swoon saves him from hopeless insanity. Gradually he recovers from his physical and mental exhaustion, his consciousness returns, and he believes that he is in Hades, that he has paid the penalty for matricide by being sacrificed by his sister. The discharge of the pangs of remorse in the previous scene, and the feeling that he finally atoned for his crime, bring to him a spirit of relief, peace, and reconciliation.

160 NOTES.

The feelings of sympathy, love, and forgiveness suggested or expressed by Iphigenia in the preceding scene, but rejected or distorted by the frenzied mind of Orestes, now assert their beneficent influence, vaguely at first, but gradually more strongly and distinctly, until finally they take full possession of him and rouse him to new and courageous effort. Schiller in his review of the drama (1789) expressed himself about this scene as follows: "Ein Selbstgespräch folgt, das einzige in feiner Art auf ber tragischen Bubne. Es ift ber lette Babnfinn Drefts, mit welchem auch seine Furien von ihm Abschied nehmen. Batte bie neuere Bubne auch nur biefes einzige Bruchftud aufzuweisen, so konnte sie bamit über bie alte triumphieren. bat bas Genie eines Dichters ... burch ben Fortsch itt ber sittlichen Rultur und ben milbern Geift unfrer Beiten unterftupt, Die feinfte, ebelfte Blüte moralischer Berfeinerung mit ber schönften Blüte ber Dichtfunft zu vereinigen gewußt ... Die wilben Diffonangen ber Leibenschaft, Die uns bis jest im Charafter und in ber Situation bes Dreft zuweilen wibrig ergriffen haben, lofen fich bier mit einer unausprechlichen Anmut und Delitatesse in die füßeste harmonie auf, und ber Lefer glaubt mit Dreften aus ber fühlenden Lethe zu trinken. Es ift ein Elpfiumftud im eigentlichen wie im uneigentlichen Berftanbe."

1285. Rech einen! Orestes, thinking that he is in Hades, imagines that he has already drunk from 'Lethe's stream' and asks for one more cup of the waters, that the last remembrance of life's agony might be 'washed away from his heart'.—reiche mir; he addresses here some kindly spirit of the lower world, not further indicated by the poet.—ans Reiges Fluten; cf. note to l. 113 and Eneid VI, ll. 714–5: Lethaei ad fluminis undam...oblivia potant.—The ancient artists represent the Fates  $(Mo\hat{\imath}\rho\alpha\iota)$  as offering to the departed spirits, after they had been ferried across by Charon, waters from the streams of Lethe.

1259. Fühlen Beder, viz. to assuage his pangs of remorse which formerly seemed to him a consuming fire (ll. 1154-5) or seething streams (l. 1254).—In the *Orestes* of Euripides there is a passage which in thought and sentiment is strikingly similar to this one. When Orestes awakens from a deep

sleep into which he fell after the pursuit of the Furies he says, ll. 211 ff.:

'Dear spell of sleep, assuager of disease, How sweet thou cam'st to me in sorest need! O sovereign pain-oblivion, ah, how wise A Goddess! by the woe-worn how invoked! Whence came I hitherward? how found this place? For I forget: past thoughts are blotted out.'

- 1260. **Arampf bes Schens**, 'convulsions or paroxysms of life'. He conceives here his past life as thrown into convulsive pains by his heavy misfortunes and thus utterly incapable of sound activity. Cf. ll. 571-2.
- 1264-5. Gefällig laßt . . . sich . . . laben; gefällig may have here the meaning of freundlich, gütig, and qualify laßt, or it may be taken as modifying sich laben and as meaning nach Gefallen, so wie es ihm gefällt.
- 1265. ben ungetriebnen Sohn; ungetrieben is used here in contrast to Ruhe in the preceding line. It may have been suggested by the Homeric  $\pi\lambda\alpha\gamma\chi\theta\epsilon i$ 5, often applied to Odysseus.
- 1266 ff. These lines seem to have been influenced by a passage in Wieland's *Alceste*, IV, 2. Admetus, overcome by the loss of his wife Alceste, imagines her entering the regions of Hades, and describes his vision as follows:

"D! nach wem, Geliebte, Unglückliche, nach wem siehst du so zärklich Dich um? — Ich solge dir, ich komme! — Weh mir! Schon hat das User gegenüber Sie aufgenommen! Liebreich drängen sich Die Schatten um sie ber; sie bieten ihr Aus Lethens Klut gefüllte Schalen an."

Gelispel (l. 1266) and Geräusch (l. 1267) are caused by the moving tree-tops (cf. ll. 1-2) in the grove of the temple where Orestes now rests. As he believes himself in Hades, these rustling sounds of the trees seem to him like spirit-voices.

1268. Sie, viz. die Schatten (l. 1263).

1270. fid freut; Orestes' vision of the quiet and blissful existence of the shades does not agree with Iphigenia's

description of the lower world in II. 111 ff., nor with the Homeric account of Hades in the Odyssey XI, II. 488 ff. Cf. note to I. 112. But the vision of Orestes is not intended to present to us the ancient conception of Hades, but to suggest Orestes' present frame of mind. A spirit of peace has come upon him and so the life of the shades seems to him peaceful and happy.

1271 ff. Sie gehen friedlich u. s. w. Schiller in a letter to Goethe of May 5, 1802, writes about this passage as follows: Die Erzählung von den Thyestischen Greueln und nachher der Monolog des Orests, wo er dieselben Figuren wieder in Elysum friedlich zusammen sieht, müssen als zwei sich auseinander beziehende Stüde und als eine ausgelöste Dissonanz vorzüglich herausgehoben werden."

1272. If said, - cinanter abulid, because they are all members of the same family.

1276. Die Ansben, viz. the sons of Thyestes who were seized and slain by Atreus and then eaten by their father. Cf. 11. 378 ff.—mm fie, viz. about Atreus and Thyestes.

1281 ff. The irregular animated metre of the following lines expresses his joy and hope as he approaches and welcomes his ancestors. Each line has four accented syllables of an iambic-anapæstic movement with a cæsura after the second foot. The metre of the first six lines is as follows:

| U-U-U                          | <u> </u>    |
|--------------------------------|-------------|
| <u></u>                        | U-U-        |
| <u> </u>                       | <u> </u>    |
| $\smile$ _ $\smile$ _ $\smile$ | <b>U</b> U_ |
| <u> </u>                       |             |
|                                |             |

1285. Dec leichter u. f. w., because the shades of the family, having drunk from the waters of Lethe, have forgotten the sorrows of the upper world; besides, his kindred, being now with him, will share whatever burden he may have to carry.

1286 ff. Gotter in his drama Orest und Elektra also presents a vision of Orestes in which he believes that he is in Hades and sees the shades of Ægisthus, Clytæmnestra and Aga-

163

memnon. But in Gotter's conception there is no reconciliation in Hades; the anger of Ægisthus and Clytæmnestra still continues there.

1289. nur cinnal, viz. on the day when Agamemnon arrived in Mycenæ from Troy. At the outbreak of the Trojan war Orestes was but an infant. Cf. note to ll. 977 f.

1297 f. Lefung — Lofungewort, 'pass-word', 'signal'. The thought of this passage is more clearly expressed in the second prose version: "Heißt ihn willfommen! Auf Erben war's in unferm Haufe ein Gruß zum Tob." The meaning is that the greeting of welcome has a quite different significance in Hades than it had upon earth. In Hades it is sincerely meant, whereas upon earth it was always a sign of contemplated murder.

1301. Jum Alten, viz. Tantalus. Orestes, who now longs to see his whole race united and reconciled in Hades, painfully notices the absence of Tantalus.

1307 ff. Transl. 'The gods of supreme power have riveted with brazen chains cruel torments upon the hero's breast.' This description of the fate of Tantalus does not agree with the traditional accounts of his punishment. Cf. Intr. p. xii. It rather suggests the punishment of the Titan Typhœus, whom Zeus buried under Mount Ætna, or the sufferings of Prometheus, who for his transgressions against Zeus was chained to Mt. Caucasus, where his liver was daily consumed by an eagle.—It has seemed surprising to many commentators that in this vision of peace and reconciliation Tantalus should be the only one who has not been pardoned by the gods. Evers (Goethe's Iphigenie auf Tauris, p. 53) considers this passage the most difficult in the drama. The usual explanation of this seemingly discordant element in the vision of Orestes is that Tantalus was the only one of the race who had sinned against the gods themselves, whereas the crimes of the descendants were committed against men. His transgressions being therefore infinitely greater than those of his descendants could not be pardoned. Cf. Kuno Fischer: Goethes Iphigenie, pp. 29 ff. Such a distinction cannot be defended on moral or religious grounds, for sins against men are also sins against gods. Moreover, this explanation would ill accord with the general belief underlying the drama that the gods are just and beneficent and willingly pardon truly penitent sinners. Frick's explanation (cf. Wegweiser durch die klassischen Schuldramen V. 1. p. 381) is more plausible, though not convincing. He thinks that since Tantalus had sinned against the gods, the gods alone can pardon him, but they have not done so because he has not yet resigned himself to their will, because he continues to bear a grudge against them.—All these interpretations \* proceed from the assumption that in some way Orestes' vision of harmony and peace must be reconciled with the traditional sufferings of Tantalus. But the important question is not on what moral and religious grounds the punishment of Tantalus might be justified, but why Orestes in his particular situation should suddenly see the vision of the suffering Tantalus. It is a psychological question and requires a psychological explanation. It seems to the editor that the poet purposely introduced this discordant element to indicate the process of the gradual awakening of Orestes from his fanciful vision to the world of reality. Up to 1. 1301 he has no sense of reality. The beautiful visions he sees in his dream suggest to us merely his changed mental attitude. With I, 1301 we note a slow return to consciousness. He expects to see also his revered ancestor Tantalus joined to the other members of his reconciled family, but when he is unable to find him, the old tradition of the fate of his great ancestor suddenly occurs to him, a tradition so deep-rooted in all the members of the race that even the pure Iphigenia recalls it in a critical moment of her life (cf. ll. 1718 ff.). The active fancy of Orestes then constructs the facts of this well-known tradition into such a vivid picture that he really believes that he sees the sufferings of his ancestor in Hades. Thus the recollection in his dream of the family tradition

<sup>\*</sup> Evers gives a short sketch of all the attempted explanations, pp. 175 ff.

about Tantalus is the first slight bond between himself and reality. Its sharp contrast to the former vision of peace serves as the first stimulus to bring him back to consciousness.

#### SCENE 3.

1310 ff. Orestes now recognizes Iphigenia and Pylades, who are standing before him, but as he still imagines himself in Hades, he believes that they have come to join him and the rest of the family, and hopes that his other sister, Electra, might soon follow them. Fancy and reality are here finely blended, which shows that he is recovering consciousness. Note that in this speech Orestes continues to use the metre of the latter part of the preceding scene. Cf. note to ll. 1281 ff.

1313. **Mit fauften Bfeilen**; according to Greek belief those who died a quick and gentle death were supposed to have been killed by the arrows of Apollo or Diana, men by those of Apollo and women by those of Diana. Cf. the Homeric of aγανοίς βελέεσσιν in the Odyssey III, l. 280 and XI, ll. 172-3.

1314. He pities Pylades because he fears that his friend, though eager to live, was obliged to share his fate. Cf. ll. 596 ff.

1315. The first fomm mit seems to be addressed to Pylades, the second to his sister. This is an improvement upon the earlier versions, where he addressed both with fommt mit.

1317 ff. This passage shows distinctly the influence of Euripides, *Iph. Taur.*, ll. 1398-1402. When the sudden appearance of contrary winds prevented the escape of Iphigenia and Orestes from Tauris, the priestess offered the following prayer to Artemis:

ώ Λητοῦς κόρη,
σῶσόν με τὴν σὴν ἱερίαν πρὸς Ἑλλάδα
ἐκ βαρβάρου γῆς καὶ κλοπαῖς σύγγνωθ' ἐμαῖς.
φιλεῖς δὲ καὶ σὺ σὺν κασίγνητον, θεά
φιλεῖν δὲ κάμὲ τοὺς ὁμαίμονας δόκει.

1653. Ss, viz. ganz unbessedt (l. 1652).—im Zempel. viz. in solitude, far removed from intercourse with men.

1654 ff. Cf. with this passage Schiller's Piccolomini, ll. 2447-58; also Wallensteins Tod, ll. 779-792.

1655. bu leruft es aug, viz. when you come in contact with the world. Our severity of judgment is modified by our experience.—leruft is used here with the force of a future.—It is to be noted that Pylades changes his views according to circumstances. In ll. 713 ff. and 722 ff., when it was necessary to raise the hopes of the depressed Orestes, he took the standpoint of an idealist, but now, when the moral scruples of Iphigenia are to be overcome, he urges the practical considerations of a realist.

1656. Gefdlecht, viz. Menschengeschlecht.

1658. mit den andern, viz. im Zusammenleben mit den andern.

1661-4. A much-quoted passage.

1663. Man rarely judges his past actions correctly because he is apt either to underestimate them, if he sees higher tasks before him, or overestimate them, if they seem to have been unusually successful. He cannot appreciate his present acts because he cannot see them in their right perspective.

1672. bein, genit. Cf. note to l. 810.

1673. trägt - mit sich bringt.

1674. This line is to be taken in an ethical sense. Iphigenia has thus far been unaccustomed to do anything in violation of her ideals.

1680. ehrne, cf. note to l. 86. Not - Notwenbigleit. Cf. dira necessitas of the Romans and α'νάγκη of Homer.

1682 f. bem Götter felbft u. f. w. Cf. note to 1. 1647.

1684. Des etw'gen Schickfals unberature Schwefter. The poet conceives here Necessity as the sister of Fate. Both are but different words for the same idea, viz. the sequence of things according to eternal laws. Necessity is called unberature Schwefter bes Schickfals because, as the word implies, she has no choice and is therefore inaccessible to

advice, which presupposes the possibility of a change of will. Cf. here Wallensteins Tod, ll. 183 ff.

1686. gebeut, cf. note to l. 1645.—Das andre weißt bu; he refers to the directions he gave her in ll. 1593 ff.

1688. Der Rettung ichnes Siegel, viz. the image of Diana. Orestes has already been restored to health (cf. ll. 1536 ff.) and so only the capture of the image of Diana is needed for the fulfillment of the oracle. This capture would put, as it were, the final seal upon their safety.

#### SCENE 5.

1691. bang und bänger, cf. note to l. 21.

1692. Die stille Hoffnung, fully explained in ll. 1701-2.

1694 ff. Cf. here the similar passage in Gotter's Orest und Elektra, IV, 5. Orestes in a moment of despair exclaims:

"Entflohn ist mein Bertrauen Auf Götter—hin mein Mut—Geschlecht des Tantalus, Schwebt auch auf mir der Fluch den du verwirktest? Muß Ich büßen, ohne Schuld? Kann ich ihm nicht entrinnen, Dem Schicksall meines Stammes?"

1695. dies Geschlecht, viz. her own family.

1696. Rimmt body alles at ! 'everything, indeed, abates with time'.

1701. mit reiner Sand und reinem Serzen; very significant words. Iphigenia firmly believes that the atonement and restoration of her family are conditioned by her own purity.

1706. Naterwelt, a word coined by Goethe after the

analogy of Heimatwelt, Mitwelt.

1707. taube Not; necessity is so called because it is deaf to all appeal, because it is inexorable. Cf. note to 1. 1684.

1711. mein Schidfal, seems to refer to her life in Tauris, where, protected by the strong hand of Thoas, she could realize her high ideals.

1713. Supply D baß of the preceding line before ber Titanen.

For the attitude of the Titans toward the Olympian gods of, note to 1, 328.

1716. Mit Geiertlauen; the large frieze of the temple of Pergamum (excavated 1879-80) represents in high relief the victorious battle of the Olympians with the giants, the two chief groups centering about Zeus and Athena. Here some of the Titans are actually represented with vultures' claws instead of hands.—In this critical moment of her life, when the stress of circumstances seems to compel her to yield to the plans of Pylades, the suspicion occurs to her that the gods, whom she has thus far regarded as just and beneficent. may be unjust and cruel, that they may wish to force her to trickery and deceit, and that her long-cherished belief that her personal purity was necessary for the atonement of her family may be an idle phantom. This terrible doubt arouses in her the fear that she, like her ancestors, may also be seized with a spirit of hatred against the gods, and so she implores them to help her to preserve her former faith in their justice and goodness. Iphigenia passes here through a conflict between belief and unbelief. In a note to the West-östlicher Divan (Israel in der Wüste) Goethe says: "Das eigentliche, einzige und tieffte Thema ber Belt- und Menschengeschichte, bem alle übrigen untergeordnet find, bleibt ber Konflikt bes Unglaubens und des Glaubens."-Ll. 1712-17 are lacking in the earlier versions. Here we see how Goethe wished in the final revision to accentuate the spiritual conflicts of the drama.

1718 ff. With the doubt that has come upon her there slowly emerges from her memory an old song often sung in the family of Tantalus, a song which she had heard in her childhood and had well-nigh forgotten,—the song of the Parcæ. This song, called forth with almost psychological necessity, powerfully expresses the doubt and gloom that have come upon her soul.

1719. Bergeffen hatt' ich's u. f. w. She forgot it in Tauris, where as priestess of Diana she developed a conception of the gods directly opposed to the spirit of the old song. Cf. ll. 523-27 and 1100 ff.

NOTES. 185

1720. Sargen, the Parcæ (Greek Moloat), the dark, mysterious powers of Fate, daughters of Night. Their names were Clotho (spinning one), Lachesis (allotter), and Atropos (inevitable). They were very ancient divinities related to the race of Titans. Goethe conceives them here as disapproving of the cruel sway of the Olympians and as pitying the fate of Tantalus.—granfend—Graufen empliment, bon Graufen erfüllt. The Parcæ themselves shuddered as they sang of the punishment of Tantalus.

1721. som goldnen Stuhle, viz. at the table of Jupiter. Cf. 11. 323 ff.

1726 ff. The song of the Parcæ is poetically the grandest and most impressive portion of the drama, suggesting in form and thought the antique choral odes. In its pessimistic view of the gods it closely resembles Goethe's Prometheus (cf. Intr. p. xliv) and Das Lied des Harfners in Wilhelm Meisters Lehrjahre. In the latter we find the following famous lines

"Ihr (the gods) führt ins Leben uns hinein, Ihr laßt ben Armen schuldig werden, Dann überlaßt ihr ihn der Bein; Denn alle Schuld rächt sich auf Erden."

The song is entirely original, although the theme may have been suggested to the poet by the following sentence of Hyginus (Poet. Astron. II, 15 [Sagitta]): Illo tempore Parcæ feruntur cecinisse fata.' In the version of 1779 it was written, like the rest of the drama, in prose, but its language was so rhythmic that Herder could change it into verse without altering a single word (cf. Goethe, Werke, XXXIX, p. 554). The final revision was worked out with great care, and shows in every respect a marked improvement upon all the earlier versions. The poem is divided into six stanzas of unequal length, the first five of which contain the song of the Parcæ, while the sixth describes the impression the song produces upon the imprisoned Tantalus. All six stanzas must, however, be conceived as sung by the nurse. The metrical

movement may in general be described as dactylic-trochaic with an unaccented syllable at the beginning of each line. The ending is generally feminine, masculine endings occurring only in four lines, viz. ll. 1727, 1731, 1760, 1766. The scheme of the first stanza is as follows:



It has been suggested that the metre of several of the felk-songs of Herder's collection may have influenced the metre of this song, viz. Zaubergespräch Angantyrs und Hervors (Herder, Werke, Vol. XXV, pp. 211 ff.), Voluspa (Ibid. pp. 460 ff.), and Webegesang der Valkyriur (Ibid. 478 ff.). The song was very successfully set to music by Johannes Brahms (Opus 89).—It treats of the arbitrariness, envy, injustice, and the relentless cruelty of the gods as illustrated in the case of Tantalus and his descendants. Thus the gloomy belief of Iphigenia's ancestors, which now threatens to encroach also upon her pure soul, is again presented to us with terrible impressiveness.

1726 ff. Cf. Schiller's ballad Der Ring des Polykrates, which also treats of the envy of the gods towards men.

1734. Auf Alippen und Bolten, viz. upon the many-peaked Olympus rising into the clouds.

1737 ff. A generalized statement of the experience of Tantalus in Olympus. Cf. ll. 317 ff.

1739. Geschmäht und geschändet; notice the alliteration, also in ll. 1743, 1747-8 (Berge zu Bergen), and 1756.

1740. nachtliche Tiefen, viz. of Tartarus.

1745. Feften - Feftlichteiten. The happy life of the gods stands here in harsh contrast to the tortures of the Titans in Tartarus.

1747 f. vom Berge zu Bergen; cf. note to 1. 460.

1749 ff. Reference to the punishment of the Titans in Tartarus. Cf. note to l. 328. So when Typhœus (according to others Enceladus), a monster with a hundred firebreathing dragons' heads, rebelled against the Olympians, Zeus conquered him with his thunderbolts and hurled him to Tartarus or, according to a later tradition, buried him beneath Mt. Ætna in Sicily (cf. Æneid III, ll. 578 ff.), whence he occasionally still breathes forth fire and flames against heaven.

1752-3. From the celestial heights of the gods Ætna seems an altar upon earth from which the breath of the stifled Titans ascends like a light haze of pleasant incense from sacrificial offerings. This whole picture suggests cruel indifference to the writhings of the buried Titans.

1754 ff. The gods punish and despise not only those who have sinned against them, but their hatred extends also to the descendants of the condemned ones—a clear reference to the curse of the house of Tantalus.—bit gerricher, a word which fittingly designates the tyrannical rule of the gods.

1759. Still rebenden Jüge, viz. features whose expression suggests a silent reproach of the tyranny of the gods.

1761 ff. The poet conceives here Tantalus as hearing the dread song of the Parcæ in Tartarus and sympathizing with his descendants.

1762 ff. Es hords der Berbannte... die Lieder; in prose we should say auf die Lieder. Following the example of Klopstock Goethe uses sometimes horden, denien, and other verbs with the direct object where we should expect it to be preceded by some preposition. So we have again in 1. 1765 denit Linder und Eniel. Cf. note to 1. 601.

1764. bic Richer, poetic plural instead of the singular and referring to the song of the Parcæ.

1766. in ittelt bas baupt, because he is amazed and sad at the relentless cruelty and injustice of the gods, who visit their hate even upon his descendants.

#### ACT V.

Various reports and rumors of the doings of the Greeks have reached Arkas and Thoas. They have a strong suspicion of the stratagem of Pylades, and the king takes quick measures to thwart the escape of the Greeks. The anger of Thoas forebodes the greatest danger for Iphigenia, Orestes, and Pylades.

### SCENE 1.

1773. irgend, for irgendivo.

1774. Beihe, 'lustration'. Cf. Il. 1430 ff.

1775. Der heil'ge Borwand; Iphigenia's pretext is called heilig because it pertains to religious rites.

1780-81. Rerigionet seine heil'gen Ziesen u. s. w.; the pious king forbids his soldiers to enter the sacred precincts of the temple, but he wishes them 'to set a watchful ambush' about the grove to prevent the prisoners from escaping.

## SCENE 2.

1784. so heilig hielt, for für so heilig hielt. Cf. note to 1. 1459.

1787 ff. Cf. Odyssey XVII, ll. 322 f. and Wallensteins Tod, ll. 206 ff.

1791. ber heil'ge Grimm, viz. the fury of the Scythians against strangers which demanded their sacrifice.

1793 f. ihr Gefdid; ihr is emphatic, 'her own good fortune' as contrasted with frembes Blut of the next line.—erfannt, for anerfannt. Cf. note to 1. 54.

1795-6. Lines of four feet each.

1797. vertwegnen Bunft, viz. her desire to return to Greece. By poetic license the indefinite article is here omitted.

1799. ein eigen Schidfal,, viz. ein von mir unabhängiges Schidfal.

1800. Durch Schmeichelei; in his anger he so calls Iphigenia's kindliness and humanity, but cf. his words in ll. 511 ff.

189

1801. Der, demonstrative, referring to Schmeichelei.

1803. altrerjährtes Eigentum, viz. a possession established by long custom, one which we no longer fear to lose, 'prescriptive property'. Cf. Wallensteins Tod, l. 195, also the earlier versions, where the thought is more fully expressed.

#### SCENE 3.

1808. She implies that the goddess by requiring the lustration of the image before the sacrifice has given Thoas time to reconsider his command. Cf. ll. 1430 ff.

1811. Du, is emphatic, 'you yourself'.

1813-14. The thought is here that one half of the curse of an evil deed falls upon him who commands it, the other half upon him who executes it.

1815. The king keeps himself personally undefiled as far as the execution of the deed is concerned.

1816 ff. Iphigenia compares the arbitrary rule of the king with that of Zeus. Just as the Homeric Zeus, the 'cloud-gatherer'  $(\nu\epsilon\phi\epsilon\lambda\eta\gamma\epsilon\rho\epsilon\tau\alpha)$ , the 'high-thundering' god  $(i\nu\nu\beta\rho\epsilon\mu\epsilon\tau\eta s)$ , plans death in his dark clouds, while his ministers, the lightnings (cf. the Homeric  $\alpha\sigma\tau\epsilon\rho\sigma\eta\tau\eta s$ , 'sender of lightning'), visit destruction upon the poor race of mortals, so Thoas unseen gives his cruel commands, while his willing agents execute them.—finnt = finnt aus.

1819-20. The mighty god, indifferent to the terrible destruction caused by him, calmly moves on through his heights amidst the storm. The spirit of these lines is similar to that of the Song of the Parcæ, especially of ll. 1747 ff. She still feels the influence of that song.

1821. Notice the contrast between bit heil'ge Lippe and ein wildes Lieb. The unusual spirit of Iphigenia's speech surprises Thoas, who has so often heard from the priestess an entirely different interpretation of the nature of the gods.—The word Lieb may be here used to designate the solemn lofty tone of her speech.

1822. Richt Priesterin, sc. bin ich in diesem Augenblid wo ich mit dir spreche, an answer to the taunt implied in die heil'ge Lippe of the preceding line.—nur Agamemus Esciter; notice the irony implied in nur. As a princess of the noblest house of Greece she feels that she has a right to resent the tyrannical commands of the king.

1824. raid, here in the sense of heftig, ungestüm.

1827-8. A famous passage and a favorite thought of Schiller and Goethe. That person is most truly free whose moral will is in full accord with the commands of duty. A person of such a frame of mind Schiller calls eine foone Sede. Cf. note to l. 1493. In violation of this principle Thoas requires not free but slavish obedience (l. 1829). As a despot he commands her to execute an order against which her conscience rebels.

1830. weder bort, viz. in my parental home.

1831. Gin alt Gefet, cf. ll. 506-510. This answer is not valid because Thoas himself, under the influence of Iphigenia, caused this old law to be abolished.

1832-3. Cf. here the words of Arkas in Il. 1466 ff.

1834 ff. cin alteres u. f. w. The law of hospitality was regarded by the Greeks as one of the oldest and most sacred. Cf. Odyssey VI, ll. 207 f.:

πρός γαρ Διός είσιν απαντες

ξεῖνοί τε πτωχοί τε.

'For all strangers and needy ones belong to Zeus.' Zeus was accordingly called Zevs Zevros, 'Zeus, the god of

strangers'. Cf. also Antigone, ll. 450 ff.
1837. Verse of four feet. The brevity of this sentence is emphatic. Notice that Thoas cannot contradict Iphigenia's

appeal to the ancient law of hospitality.

1840. Cf. Soph. Electra, ll. 219-20:

ουκ έριστα πλάθειν.

'But such strife should not be pushed to a conflict with the strong.' Jebb's Transl.

1841. immer, has here the sense of immerhin, 'nevertheless'. The prose versions have both.

1845. Bie mehr, for wie viel mehr or um wie viel mehr. benn, 'then' or 'therefore'. She contrasts ein verschloßnes Herz (l. 1844) with her own heart, which is open and sympathetic.

1850. 'A dizzy horror overwhelmed my soul.' (Miss Swanwick's Transl.)—wirbeind, here in the sense of joynim-beind.

1854. weißt es, viz. my past history.—fennst mid, viz. my character and principles.—und, for und bod.

1859. Stünd, older form of the preterite subj. for the now more common stände.

1861. hat; we should expect hatte. The indicative is used here for emphasis, because Iphigenia knows that Orestes is actually in Tauris, and because she has full faith in his courage.

1862. Die Rechte seines Busens, viz. the rights of freedom, of self-determination, as opposed to the constraints of barbarous custom.

1863-4. es siemt u. f. w. A very popular quotation.—
ber Frauen, here sing., as is seen from the earlier versions.
Cf. note to 1.24.

1866. Cf. Iliad VII, l. 102.

1867. hält... gering, cf. note to 1. 1459.

1868-9. And shee Gilfe u. f. w. The word-arrangement is here unusual. We should expect: And hat hie Natur here Schwachen nicht ohne Hilfe gelassen. Some commentators, however, take auch with here Schwachen. The weak person is not to be despised, for nature has provided him too with weapons of desense.

1870. Stinfte, here in the sense of 'devices', 'artifices', such as are mentioned in the next line.

1871. Notice that Iphigenia really hints here at the various devices which at the suggestion of Pylades she was to use against the king. Cf. ll. 1595 ff.

1872. ber Gewaltige, here in the sense of der Gewaltsame, der Gewaltsätige, 'the despot'. Cf. note to l. 336.— sie, viz. die List (l. 1870).

1874. The positive statement of the king that he suspects her of trickery (l. 1873) stings her. She does not yet know how she can save herself and her brother, but she instinctively feels that she cannot practice deception. Thus this line marks the turning-point of her inner struggles.

1875. Those implies that since Iphigenia herself hinted that she might use cunning against him (l. 1870), she cannot lay claims to purity of soul (l. 1874).

1877. Ein bis Gefchid, viz. the seeming necessity of practicing deceit upon the king. The earlier versions have here tin bis Gefchwür.—will, 'is about to'.

1880. Die schine Sitte u. s. w. According to ancient custom suppliants were wont to carry branches of olive or laurel wreathed in wool, and place them upon the altar of the gods. Cf. Œdipus Tyrannus, l. 3. Here the request itself is conceived as a branch of peace in contrast to Edwert unb Masse in l. 1882.

1883. mein Innres, viz. the purity of my soul.

1884-5. Having been miraculously saved by Diana in Aulis, she naturally thinks now of invoking the help of the goddess,—but before doing so she asks herself whether her own moral will is not equal to the present danger. The second question suggests the manner in which her inner conflict will be solved.

1889. Notice the irregular metre of this line, viz. the anapæst in the third foot. It is not due to carelessness, but is purposely introduced to indicate the hesitation and mental perplexity of Iphigenia. Her first impulse is to tell the truth, but she checks herself and modifies her statement when she thinks of the danger to which her disclosure might expose her brother and Pylades. For Goethe's deviations from the regular metre cf. Fr. Vischer in the Goethe-Jahrbuch IV, pp. 13 ff.

1891 ff. Those utterly misunderstands Iphigenia. He has no idea of her inner conflicts, and ascribes her confusion and excitement to her selfish desire to return to Greece. Aroused by his misinterpretation of her real motives and feeling the

unworthiness of deceit, she resolves to act in accordance with her conscience and stake everything upon truth. Her confession is preceded by a series of reflections which she addresses more to herself than to the king and which serve to strengthen her in her resolution.

1893. Unmögliches, in the sense of unmöglich Scheinenbes. Cf. note to 1. 1510.

1895-8. A frequently quoted passage.

1896. Dem immer wieberholenden Grähler, viz. the rhapsodist who in ancient times wandered from city to city, reciting his heroic stories or ballads. Even such a rhapsodist, who might be expected to have become indifferent to the stories he has so often related, feels himself powerfully stirred whenever he comes to the passages of extraordinary courage and valor.

1897. als, 'except'.

1898 ff. Reference to the adventure of Odysseus and Diomede, related in the *Iliad X*, ll. 503 ff. According to this story Odysseus and Diomede penetrated at night into the camp of the Thracian king Rhesus, killed him and stole his famous white steeds. This reference is really an anachronism, as Iphigenia cannot be expected to know the various adventures of the Trojan war.

1902. Transl.: 'finally hard pressed by those roused from their slumber', viz. by the enemy.

1903. fehrt, for zurudfehrt or wieberlehrt. Cf. note to 1. 54.

1904 ff. Allusion to the heroic deeds of Theseus, who, proceeding from Treezen to Athens, preferred the dangerous land journey to a safe passage by sea, and slew on his way several dangerous robbers and monsters who infested the country.

1909. itres angessmen Regis, viz. her gentleness, her right to conquer by spiritual weapons as opposed to man's physical force.

1912 f. Huf und at u. f. w. She vacillates between confessing and concealing the truth.

1916. Allein ench leg' ich's auf die Anie! 'I leave it to your

decision'.—tudy refers to the gods. This sentence is an imitation of *Iliad XVII*, l. 514:

άλλ' ήτοι μέν ταθτα θεών έν γούνασι κείται.

'Yet verily these issues lie in the lap (at the disposal) of the gods.' (Lang's Transl.)

1919. Cf. here the words of Orestes to Iphigenia, ll. 1080-81.

1928 ff. Notice that Iphigenia's interpretation of the oracle of Apollo is as erroneous as that of Pylades. Cf. notes to ll. 610 ff. and 722 ff.

1934. bie itherbliebnen, poetic for ithriggebliebnen. In this moment of intense agitation, when her whole mind is centered upon Orestes, she naturally forgets to mention her sister Electra, who still lives in Mycenæ. Cf. ll. 981-2.

1936. wenn bu barfft, 'if you can', viz. if your conscience

permits you to do so.

1936 ff. Cf. the bitter irony of these lines with Thoas' words in ll. 499-501. The rejected and disappointed suitor still believes that the proud Greek princess despises him because he is a barbarian.

1938 f. bie Atreus ... nicht vernahm, reference to the monstrous deed of Atreus related by Iphigenia herself in ll. 375 ff.

1939 ff. For Iphigenia's broad humanity, which distinguishes her from the heroine of Euripides, cf. note to l. 1524 and Intr. pp. xcviii-xcix. The spirit of humanity of this drama pervades the writings of the best thinkers and poets of the 18th century. Cf. Lessing's Nathan der Weise and Die Erziehung des Menschengeschlechts, Schiller's Don Karlos, Über die ästhetische Erziehung des Menschen and Über naive und sentimentalische Dichtung, Herder's Briefe zur Beförderung der Humanität, and above all Goethe's Faust Pt. II, Act. V.

1941. Des Lebens Quelle, viz. the sound natural instincts undefiled by the corruption of the world. This line contains a suggestion of the Rousseauic doctrine of the original goodness and purity of man.

1953 ff. Iphigenia's heroic confession has made such a deep

impression upon Thoas that his doubts in regard to her motives are dispelled, but his suspicious nature now turns against the Greeks, who, he believes, have artfully deceived her.—!tinftlich dichtend, 'by cunning invention'.—Der lang' Berfchlefinen, 'one who has been long secluded from the world', and therefore who is inexperienced and might be easily deceived.—ihre Binfche, 'her wishes'. Cf. Eurip. Iph. Taur., l. 1181.

1957. Iphigenia admits that in her inexperience 'she could have been deceived' by other men, but not by Orestes and Pylades.

1958. Cf. ll. 768 and 1080-81.

1965. feiner Frauen, here sing. Cf. note to l. 24 and l. 966.

1968-9. Note that Iphigenia repeats here almost literally her words in ll. 1701-2. Cf. note to l. 1701.

1970 ff. Cf. 11. 293-4.

1972. laffen, for entlaffen. Cf. note to l. 54.

1983 ff. wie bas heil'ge Licht ber stillen Opferstamme; the pure and gently burning slame of the sacrifice signified that the gods were propitious.—umfränzt, refers probably to Gnabe. 'Let (thy) mercy, encircled by (my) hymns of praise and gratitude and joy, shine upon me like the holy light of the gently burning sacrifice.' Some commentators, however, refer umfränzt to Opferstamme. In that case the conception would be that the gently burning sacrificial slame calls forth in the pious worshippers hymns of praise and gratitude and joy.

1986. Cf. ll. 121 and 511 ff. Cf. here also Goethe's letter to Frau v. Stein of Jan. (?) 1776 (letter No. 5 in Schöll's Ed.), in which he also calls his friend Befänftigerin; also letter of Aug. 8, 1776. See Intr. p. liii.

1989. A frequently quoted line.

1990. Sefir viel, sc. liberlegung.—folgt, here in the sense of folgt mandmal. Those is cautious and accustomed to weigh all the possible consequences of his actions.

1991. A popular quotation.

#### SCENE 4.

Iphigenia's confession came just in time to avert the greatest danger from her brother and her countrymen, for the Greeks have been discovered by the Scythians, a struggle between them has begun, and the Greeks are in danger of being overpowered. Orestes has forced his way to the temple to carry off his sister and the sacred image to the ship.

1993 f. Saltet fie aurud, viz. the Scythians.

1998-9. In the presence of rulers the use of weapons is forbidden. Cf. Antonio's words to Duke Alphons:

"Bor bir verbarg er taum bas nadte Schwert."

Tasso, l. 1461.

2009. It is significant that Orestes does not by word or gesture reproach Iphigenia for her conduct. Falsehood is as foreign to him as to his sister.

2011. heraje, here in the sense of geborde.

### SCENE 5.

The Scythians are victorious. A word from Thoas and the Greek ship would be set on fire. But the king, under the influence of Iphigenia's confession, commands hostilities to cease in order to investigate the affair calmly. It is clear that but for the moral heroism of Iphigenia, the Greeks would have been inevitably destroyed.

2016. Soupt, in the sense of person. Cf. note to l. 268. Pylades surmises that it is the king from the dress and bearing of Thoas and the respectful manner of Arkas toward his master.

2022. Stillftanb, for Baffenftillftanb.

#### SCENE 6.

2035. Diefer, 'of this woman', of Iphigenia.—Gier ift bas Edwert u. f. w. The idea that only the true son can wield the weapon of his father occurs frequently in poetry. Orestes means that he has no other proof of his identity than his father's sword, with which he can attest his birth in a duel with any warrior in the king's army.—The Greek tragic poets do not mention the sword of Agamemnon, but Goethe may have derived this motif from the dramas of Voltaire and Gotter, where it is often referred to. According to them the sword has been placed upon the grave of Agamemnon and is shown to Clytæmnestra. So in Voltaire's Oreste, Œuvres, Vol. V, p. 126, and in Gotter's Orest und Elektra, III, 4:

"Der Ring—bu lenneft ihn vielleicht—und biefen Stahl, Den Agamemnon trug, als er bir noch befahl."

In Voltaire's Mérope Orestes is recognized through the armor of his father.

2041 ff. Combats between champions occur in Homeric times, though they were not as common as is here claimed by Orestes. So in the third book of the *Iliad* a contest between Menelaus and Alexandros (Paris) is described, and in the seventh one between Ajax and Hector.

2046 ff. The stranger Orestes offers himself here as the champion of all strangers, in order to establish the rights of hospitality in Scythia. He is striving here for the same ideals which his sister has sought to introduce into Scythia, viz. the abolition of human sacrifices and the recognition of the principles of humanity. Ll. 2050-57 were added in the final version.

2048-9. A frequently quoted passage.

2058 ff. Thoas' readiness to accept the challenge of Orestes shows that he believes that Orestes is the genuine son of Agamemnon. The manly straightforward bearing of Orestes is more convincing to the king than his appeal to the sword of Agamemnon.

2061 f. bod id stehe selbst...bem Feinde, 'I myself will... take a stand against (or encounter) the enemy'.

2068. Er falle gleich; gleich is here concessive. The sentence is equivalent to wenn er auch fällt, wenngleich er fällt, or wenn er gleich fällt.

2072. burdgeweinten, for the more usual burdmeinten, which occurs in the earlier versions, 'spent or passed in weeping'. The form burdgeweinten is used here probably for the sake of metre.—Zag- und Nächten, for Zagen und Nächten, which is the reading of the earlier versions. When two words are closely united forming one idea, Goethe and other poets of the 18th century occasionally give the inflectional ending only to the second word. Cf. Hildebrand's article in the Archiv für Litteraturgeschichte, Vol. VIII, pp. 114-115.

2073. eine fille Seele, designates here the mental condition of a person in bereavement who withdraws from the world and lives in solitude. This is a great improvement upon the earlier versions, which have settle große Seele.".

2074 f. vergebens sich zurüczurusen bangt; sich may be taken here as a dat. with zurüczurusen, and bangt in the sense of zagt, sich ängstigt. The meaning would then be: Die Seele ängstigt sich bavor, den Freund vergebens (zu) sich zurüczurusen. It is, however, also possible to take sich as a reslexive with bangt, bangt sich = sehnt sich, verlangt. In the latter case the sense would be: Die Seele sehnt sich vergebens darnach, den Freund zurüczurusen.

2076 ff. This passage does not agree with Act II, Scene 2, and Act III, Scene 1, where her meetings with Pylades and Orestes are represented. In those scenes we do not find any careful inquiries of Iphigenia as to the identity of Pylades and Orestes. Nor is it possible to assume that Iphigenia may have made such inquiries between Acts III and IV, for the manner in which Orestes revealed himself to Iphigenia in the third act convinced her that he was her brother.

2082 f. bas Mal wie non brei Sternen; this seems to be an invention of Goethe, although the idea may have been suggested to him by Aristotle's Poetics, chapter 16. There

Aristotle discusses the various external means by which a recognition may be brought about, and mentions among other devices the birthmark of 'stars' which occurs in the drama *Thyestes* of the poet Karkinos.

2087. Diese Schramme; this second sign of recognition was suggested to Goethe by the Electra of Euripides, ll. 573 ff., where an old man recognizes Orestes by a scar upon his brow received from a fall when he and Electra were chasing after a fawn in their father's house. Goethe changes here the cause of the scar in order to suggest the impetuous character of Electra. Cf. ll. 1030 ff., and Odyssey XIX, ll. 386 ff.

2092. This line was added in the final version.

2095. In all the earlier versions a new scene, Scene 7, begins with this line, this new scene being occasioned by the return of Pylades and Arkas. (The stage direction at the beginning of this scene reads: Pylades fommt jurid; bath nath itm Artas.) But as these characters play no rôle in the final scene, their reappearance is entirely unnecessary, and therefore the former division of the scene was abandoned in the last version of the drama.

2095. hibe, conditional subjunctive for the now more usual höbe.

2104. Dem gelbnen Felle; the earlier versions have: bem gelbnen Bließe, viz. the Golden Fleece carried off from Colchis by Jason with the help of Medea.—Pferden, probably refers to the famous steeds of the Trojan king Laomedon, which he promised to Hercules for destroying a monster. When Laomedon refused to fulfill his promise, Hercules proceeded against Troy, stormed the city and slew Laomedon. Cf. Iliad V, ll. 638 ff.—fcbinen Töchtern, may refer to the abduction of Europa, Medea, Ariadne, Helen, etc.

2105. fit, viz. the Greeks. Since ber Griecht in l. 2102 is used as a collective noun, the personal pronoun referring to it may be in the plural.

2108. tennen, seems to be used here in the sense of extennen, 'recognize', as the real meaning of the oracle just occurs to him. By making Orestes discover the true

meaning of the oracle the poet indicates his superior mental clearness after his release from the Furies.

2113 ff. The words of the oracle were vaguely alluded to in ll. 563 ff., 611 ff., 722 ff., and 1928 ff. The poet has purposely postponed the exact statement of the oracle until the inner conflicts of Orestes and Iphigenia have been successfully overcome. Cf. here the words of the oracle in the drama of Euripides, ll. 82 ff.:

έλθων δὲ σ' ηρώτησα πῶς τροχηλάτου μανίας ἄν ἔλθοιμ' εἰς τέλος πόνων τ' ἐμῶν. συ δ' εἶπας ἐλθεῖν Ταυρικῆς μ' ὅρους χθονός, ἔνθ' ἸΑρτεμίς σοι σύγγονος βωμοὺς ἔχει, λαβεῖν τ' ἄγαλμα θεᾶς, ὅ φασιν ἐνθάδε εἰς τούσδε ναοὺς οὐρανοῦ πεσεῖν ἄπο λαβόντα δ' ἢ τέχναισιν ἢ τύχη τινί, κίνδυνον ἐκπλησαντ', ἸΑθηναίων χθονὶ δοῦναι τὸ δ' ἐνθένδ' οὐδὲν ἐρρήθη πέρα.

'To thee I came and asked how I might win My whirling madness' goal, my troubles' end, Wherein I travailed, roving Hellas through. Thou bad'st me go unto the Taurian coasts Where Artemis thy sister hath her altars, And take the Goddess' image, which, men say, Here fell into this temple out of heaven, And, winning it by craft or happy chance, All danger braved, to the Athenians' land To give it—nought beyond was bidden me.'

2117. gebachte, here in the sense of meinte, im Sinn hatte. In the earlier versions we have: "und er verlangte dich".—Die strengen Bande, refers to her office as priestess of Diana in Tauris. Cf. l. 34. The earlier versions read: "Diana löst nummehr die alten Bande."

2119. Du Seilige; cf. note to l. 65 and his letter from Bologna of Oct. 19, 1786 (*Italienische Reise*), quoted in Intr. p. xliii.

2120 ff. Cf. introductory note to Act III. Scene 2.

201

2126 f. Orestes pursued by the Furies regarded the gods as unjust and revengeful (cf. ll. 707 ff.), now their purposes seem to him 'glorious and beautiful'.

2127. Rat, cf. note to l. 279.

2127 ff. Gleich einem heil'gen Bilbe u. f. w., refers to the Palladium of Troy. When King Ilus founded the city of Ilium (Troy), he begged Zeus to show him a sign of his favor. The next morning he found before his tent the famous Palladium, viz. an image of Pallas Athena carved in wood. On its possession the fortune and welfare of the city depended, so that it had to be carried off by Odysseus and Diomede before Troy could be captured by the Greeks. Cf. Eneid II, ll. 164 ff.

2136 ff. Cf. ll. 1610 ff. and 1699-1702.

2139. **Arone**, an anachronism, for with the ancient Greeks the sceptre and not the crown was the symbol of royal authority. Cf. *Iliad* II, ll. 101 ff.

2141. bes nähern Rechtes, refers to his claims upon Iphigenia as her brother, which are greater than those of Thoas, her benefactor. In the earlier versions Orestes also begs Thoas to forgive them their plans of deceit: "Bergib und unfern Anschag, unfre Rünfte."

2142-45. These four much-quoted lines tersely express the chief moral idea of the second part of the drama.

2146. Dent' an dein Wort; cf. note to 1. 294.

2148 ff. Sieh uns an! Thoas has turned away from Orestes and Iphigenia, showing that he has not yet overcome his anger and disappointment. He is willing to let them go, but his whole manner shows that he feels the ingratitude of Iphigenia. To dispel this silent reproach of the king, Iphigenia expresses for the first time with a full heart the profound debt of gratitude she owes to Thoas and his people for their protection and loyalty during her long stay in Tauris. She now realizes more than ever what strong ties bind her to the king and the Scythians, and finds it really difficult to part with them. She therefore touchingly appeals to Thoas to establish rights of hospitality between

the Taurians and the Greeks. Even in distant Mycense she wishes to think back of her life in Tauris with gratitude and affection.

2159. Den Isn der Stimme, viz. the Scythian speech, which was generally repulsive to the Greeks.

2163. felbit, is emphatic. Iphigenia herself, the Greek princess, wishes to render such services to the Scythian strangers as were generally performed in Homeric times by handmaids. The manner of entertaining strangers as described in this passage is Homeric. Cf. Odyssey I, ll. 130 ff. and XIX, ll. 96 ff.—The establishment of the rights of hospitality between the Greeks and the Scythians marks the realization of the humane ideals for which Iphigenia has been striving ever since she arrived in Tauris.

2166. geben, optative subjunctive.

2168. O wende bich zu uns! Cf. 1. 2148 and note.

2169. holdes - hulbreiches, freundliches.

2174. Lebt wohl! addressed to both Iphigenia and Orestes. The king, deeply moved by the tender appeal of Iphigenia, lets them go in a spirit of kindness and sad resignation. He knows what Iphigenia meant to him, and in allowing her to depart he wins a great moral victory over himself. His laconic farewell is in entire accordance with his character. Schiller in his essay Über die tragische Kunst remarks about this ending: "Es ift eine vorzügliche Schönheit in der deutschen Sphigenia daß der taurische König, der einzige der den Bünschen Orests und seiner Schwester im Bege steht, nie unse Achtung verliert und uns zuleht noch Liebe abnötigt."

## APPENDIX.

#### IPHIGENIE IN DELPHI.

Goethe intended to write a continuation of Iphigenie auf Tauris which was to bear the title of Iphigenie auf Delphos (subsequently changed into Iphigenie in Delphi). The plan was probably conceived in Weimar, and Frau v. Stein seems to have been acquainted with it. He carried it in his mind when he was on his way to Italy, and on Oct. 18, 1786, he wrote about it in his diary in Bologna as follows: "Seute früh hatte ich bas Glüch, von Cento herüberfahrend, zwischen Schlaf und Bachen den Plan zur Jphigenie auf Delphos rein zu sinden. Es gibt einen fünften Alt und eine Biederertennung, dergleichen nicht viel sollen aufzuweisen sein. Ich habe selbst darüber geweint wie ein Kind, und an der Behandlung soll man, hoffe ich, das Tramontane ertennen." And in the Italienische Reise of Oct. 19, 1786, he sketches the action of this proposed drama as follows:

"Clektra, in gewisser Hossmung, daß Orest das Bild der taurischen Diana nach Delphi bringen werde, erscheint in dem Tempel des Apoll und widmet die grausame Art, die so viel Unheil in Belops' Hause angerichtet, als schließliches Sühnopser dem Gotte. Zu ihr tritt leider einer der Griechen und erzählt, wie er Orest und Phlades nach Tauris begleitet, die beiden Freunde zum Tode führen sehen und sich glücklich gerettet. Die leidenschaftliche Elektra kennt sich selbst nicht und weiß nicht, ob sie gegen Götter oder Menschen ihre Wut richten soll. Indessen sind Iphigenie, Orest und Phlades gleichfalls zu Delphi angekommen. Iphigeniens heilige Ruhe kontrastiert gar merkwürdig mit Elektrens irdischer Leidenschaft, als die beiden Gestalten, wechselseitig unerkannt, zusammentressen. Der entstohene Grieche erblickt Iphigenien, erkennt die Priesterin,

welche die Freunde geopfert, und entbedt es Etektren. Diese ist im Begriff, mit demselbigen Beil, welches sie dem Altar wieder entreißt. Iphigenien zu erworden, als eine glückliche Wendung dieses letzte schreckliche übel von den Geschwistern abwendet. Wenn diese Scene gelingt, so ist nicht leicht etwas Größeres und Rührenderes auf dem Theater gesehen worden."

After the Iphigenie auf Tauris was finished, the question arose in his mind whether it would not be better to work on the Iphigenie in Delphi rather than undertake the revision of Tasso (cf. Italienische Reise of Feb. 16, 1787), but for reasons unknown to us the plan was later abandoned. For a full discussion of the subject cf. Scherer: Goethes Iphigenie in Delphi in his Aufsätze über Goethe, pp. 161-175.

## BIBLIOGRAPHY.

The following bibliography does not lay claim to completeness. It aims to give only the more important material on Goethe's *Iphigenie*.

#### BIOGRAPHICAL AND GENERAL.

- BIEDERMANN, W. von. Goethe-Forschungen. Frankfurt a. M., 1879.
- BIELSCHOWSKY, A. Goethe. Sein Leben und seine Werke. 2 Bde. München, 1896-1904.
- BLACKIE, JOHN STUART. The Wisdom of Goethe. New York, 1884.
- BOYESEN, H. H. Goethe and Schiller. Their Lives and Works. New York, 1882.
- Braun, Julius W. Goethe im Urtheile seiner Zeitgenossen. 3 Bde. Berlin, 1883-5.
- Cholevius, C. L. Geschichte der deutschen Poesie nach ihren antiken Elementen. Leipzig, 1856.
- DUNTZER, H. Goethes Leben. Leipzig, 1880. Translated by Thomas W. Lyster. 2 vols. London, 1883.
- ECKERMANN, J. P. Gespräche mit Goethe. Herausgegeben von H. Düntzer, 3 Bde. Leipzig, 1885. Translated by John Oxenford. London, 1883.

- Gervinus, G. G. Geschichte der deutschen Dichtung. Leipzig, 1874.
- GOEDEKE, KARL. Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung. 2. Aufl. Dresden, 1884-.
- GOETHE, J. W. v. Werke. Herausgegeben im Auftrage der Grossherzogin Sophie von Sachsen. Weimar, 1887-.
- GOETHE-JAHRBUCH. Herausgegeben von L. Geiger. Frankfurt a. M., 1880-.
- GRIMM, H. Vorlesungen über Goethe. 6. Aufl. Berlin, 1899. Translated by S. H. Adams. Boston, 1891.
- HEHN, V. Gedanken über Goethe. Berlin, 1888.
- HEINEMANN, K. Goethe. 2 Bde. Leipzig, 1895.
- HETTNER, H. Geschichte der deutschen Litteratur im achtzehnten Jahrhundert. 3 Bde. Braunschweig, 1894.
- Jahresberichte für neuere deutsche Litteratur-Geschichte. Stuttgart, 1892-.
- Koberstein, A. Grundriss der Geschichte der deutschen Nationalliteratur. Leipzig, 1873.
- Lewes, G. H. The Life and Works of Goethe. 2 vols. London, 1855.
- Lewes, L. Goethes Frauengestalten. Stuttgart, 1894.
- MEYER, R. M. Goethe. 2 Bde. Berlin, 1905.
- RIEMER, F. W. Mittheilungen über Goethe. 2 Bde. Berlin, 1841.
- Schaefer, J. W. Goethes Leben. 2 Bde. Leipzig, 1877. Scherer, W. Geschichte der deutschen Litteratur. Berlin, 1885.
- Schöll, A. Goethe in Hauptzügen seines Lebens und Wirkens. Berlin, 1882.
- Goethes Briefe an Frau v. Stein. 2. Aufl. 2 Bde. Frankfurt a. M., 1883-5.
- SIME, J. Life of Johann Wolfgang Goethe. London, 1888.
- Schmidt, J. Geschichte der deutschen Litteratur von Leibnitz bis auf unsere Zeit. Berlin, 1886.
- STAHR, A. Goethes Frauengestalten. Berlin, 1875.
- VIEHOFF, H. Goethes Leben, Geistesentwickelung und Werke. Stuttgart, 1887.

Vogt, Fr., und Max Koch. Geschichte der deutschen Litteratur von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Leipzig, 1897.

WITKOWSKI, G. Goethe. Leipzig, Berlin, und Wien, 1899.

#### PRINCIPAL EDITIONS.

IPHIGENIE AUF TAURIS. Ein Schauspiel. Bd. III. Leipzig, bey Georg Joachim Göschen, 1787.

IPHIGENIE. In Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Grossherzogin Sophie von Sachsen. Vol. X. Weimar, 1889.

IPHIGENIE. Edited by K. J. Schröer in Kürschner's Deutsche National-Litteratur, Vol. XC. Goethes Werke, Vol. IX. Berlin und Stuttgart.

IPHIGENIE. Edited by Fr. Strehlke in Hempel's 'Deutsche Klassiker'. Goethes Werke, Vol. V. Berlin,

BAECHTOLD, JAKOB. Goethes Iphigenie auf Tauris. In vierfacher Gestalt. Freiburg und Tübingen, 1883. Reprinted in 1887.

GOETHES WERKE. Weimar Edition, Vol. XXXIX, 1897. Contains reprints of the older versions.

### GERMAN SCHOOL EDITIONS.

DENZEL. Stuttgart, 1899.

Hoferer, M. Bamberg, 1894.

KECK, K. H. Gotha, 1886.

NEUBAUER, J. Wien. (Date not given.)

Pölzl, J. Wien, 1894.

SEVIN, L. Berlin, 1891.

VALENTIN, V. Dresden, 1894.

VOCKERADT, H. Paderborn, 1900.

WAETZOLDT, S. Bielefeld und Leipzig, 1899.

## English School Editions.

ATTWELL, H. London, 1885.

BEHR, M. London, 1850.

BREUL, K. Cambridge (England), 1899.

BUCHHEIM, C. A. Oxford, 1896. CARTER, F. New York, 1879. EGGERT, C. A. New York, 1898. OPPEN, E. A. London, 1868. RHOADES, L. A. Boston, 1896. WEISS, A. London, 1898.

#### FRENCH SCHOOL EDITIONS.

CLARAC, E. Paris, 1894. Lévy, B. Paris, 1893. RIQUIEZ, E. Paris. (No date given.) SCHMITT, L. Paris, 1892.

#### COMMENTARIES.

DÜNTZER, H. Goethes Iphigenie auf Tauris, erläutert. 6. Aufl. Leipzig, 1894.

Frick, O. Wegweiser durch die klassischen Schuldramen. Vol. V, 1, pp. 350-440. Gera und Leipzig, 1898.

EVERS, M. Goethes Iphigenie auf Tauris, erläutert und gewürdigt. Leipzig, 1899.

Gude, C. Erläuterungen deutscher Dichtungen. Zweite Reihe, pp. 1–40. Leipzig, 1881.

KLAUCKE, P. Erläuterungen ausgewählter Werke Goethes, Heft III. Berlin, 1888.

RÖNNEFAHRT, J. G. Goethes Schauspiel, Iphigenie auf Tauris, aus seinem Inhalt erklärt. Leipzig, 1859.

Stoffel, J. Goethes Iphigenie auf Tauris erklärt. Langensalza, 1899.

WOHLRAB, M. Ästhetische Erklärung von Goethes Iphigenie auf Tauris. Berlin, Dresden, Leipzig, 1903.

LANGUAGE, METRE, STRUCTURE, AND ANALYSIS.

HALATSCHKA, R. Versuch eines sprachlichen Commentares zu Goethes Iphigenie auf historischer Grundlage. Halle a. S., 1890.

Heinze. Aufgaben aus 'Iphigenie auf Tauris'. Leipzig, 1900. Henkel, H. Der Blankvers Shakespeares im Drama Les-

- sings, Goethes und Schillers. In Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte, Vol. I, pp. 321-27.
- KAUFFMANN, F. Deutsche Metrik nach ihrer geschichtlichen Entwicklung. Marburg, 1897.
- Koch, A. Über den Versbau in Goethes Iphigenie. Progr. Stettin, 1900.
- LEHMANN, J. A. O. L. Goethes Sprache und ihr Geist. Berlin, 1852.
- MINOR, J. Neuhochdeutsche Metrik. Strassburg, 1893.
- OLBRICH, C. Goethe's Sprache und die Antike. Leipzig, 1891.
- WICKERHAUSER, N. Eine methodisch-ästhetische Skizze im Anschlusse an Goethes Iphigenie. Marburg, 1897.
- ZARNCKE, F. Über den fünffüssigen Iambus u. s. w., in Zarncke's Kleine Schriften, Vol. I, pp. 423, and 427-8. Leipzig, 1897.

#### CRITICAL AND HISTORICAL WORKS AND ESSAYS ON IPHIGENIE.

- Althaus, A. Der zweite und dritte Aufzug von Goethes Iphigenie. Progr. Berlin, 1896.
- —— Hat Goethes Orest die Ermordung des Vaters auf besonderen göttlichen Befehl an der Mutter gerächt? Zeitschrift für den deutschen Unterricht, Vol. XII, pp. 209 ff.
- BITTMANN, W. Eine Studie über Goethes Iphigenie auf Tauris. Wien, 1896.
- Bulthaupt, H. Dramaturgie des Schauspiels. Vol. I, pp. 136-154. Oldenburg und Leipzig, 1893.
- DÜNTZER, H. Die drei ältesten Bearbeitungen von Goethe's Iphigenie u.s. w. Stuttgart und Tübingen, 1854.
- ---- Goethe's Iphigenie in Delphi und Nausikaa. Zeitschrift für den deutschen Unterricht, Vol. IV, pp. 305-338.
- FISCHER, K. Goethes Iphigenie. Festvortrag. Heidelberg, 1900.
- FÖRSTER, R. Iphigenie Rede. Breslau, 1895.
- Fraedrich, F. Hat Goethes Orest die Ermordung des Vaters auf besonderen göttlichen Befehl an der Mutter gerächt? Zeitschrift für den deutschen Unterricht, Vol. XI, pp. 588 ff., and Vol. XII, pp. 392 ff.

- GNEISSE, K. Wie wird Orest in Goethes Iphigenie geheilt? Zeitschrift für den deutschen Unterricht, Vol. XI, pp. 708 ff.
- Grimm, H. Weltcharaktere. Goethe's Iphigenie. Deutsche Rundschau, Vol. XCI (1897), pp. 86 ff.
- HAGEMANN, A. Goethe's Iphigenia auf Tauris. Riga und Leipzig, 1883.
- Heinemann, K. Die Heilung des Orest. Goethe-Jahrbuch, Vol. XX, pp. 212 ff.
- Heinzelmann, W. Goethes Iphigenie. Ein Vortrag. Erfurt, 1891.
- HERBST. Über Goethes Iphigenie. Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Litteraturen, Vol. XIX, pp. 1-31.
- HETTNER, H. Goethe's Iphigenia in ihrem Verhältniss zu der Bildungsgeschichte des Dichters. In his Kleine Schriften, pp. 452-74. Braunschweig, 1884.
- HEYSE, P. Goethe's Dramen in ihrem Verhältniss zur heutigen Bühne. Deutsche Rundschau, Vol. LXXX (1894), pp. 14 ff.
- Huemer, C. Die Sage von Orest in der tragischen Dichtung. Linz, 1896.
- Huff, L. J. Christian character of Iphigenie auf Tauris.

  Andover Review, Vol. IX, pp. 134 ff.
- Kanzow, G. Über die Entsühnung des Orestes in Goethes Iphigenie auf Tauris. Progr. Königsberg, 1887.
- Kern, F. Deutsche Dramen als Schullektüre, pp. 23-39. Berlin, 1886.
- LAEHR, H. Die Heilung des Orest in Goethes Iphigenie. Berlin, 1902.
- MATTHIAS, A. Die Heilung des Orest in Goethes Iphigenie, eine religiös-sittliche Lösung im Geiste des Christentums. Düsseldorf, 1887.
- MAYER, PHILIPP. Studien zu Homer, Sophokles, Euripides, Racine und Goethe. III: Die Iphigenien des Euripides, Racine und Goethe. Gera, 1885.
- METZ, A. Die Heilung des Orestes in Goethes 'Iphigenie'.

  Preussische Jahrbücher of Oct. 1900, Vol. CII.

- Moebius, P. J. Stachyologie. Weitere vermischte Aufsätze. Leipzig, 1901.
- Morsch, H. Goethe und die griechischen Bühnendichter. Progr. Berlin, 1888.
- Aus der Vorgeschichte von Goethes Iphigenie. Vierteljahrschrift für Litteraturgeschichte, Vol. IV, pp. 80 ff.
- MINOR, J. Die Wielandschen Singspiele und Goethes Iphigenie. Zeitschrift für deutsche Philologie, Vol. XIX, pp. 232 ff.
- MULLER, H. F. Goethe's Iphigenie. Ihr Verhältniss zur griechischen Tragodie und zum Christenthum. Heilbronn, 1882.
- MUNDT. Die Heilung des Orest in Goethe's Iphigenie. Preussische Jahrbücher of June 1901, Vol. CIV.
- NÖLTING, F. T. Über eine Stelle in Goethes Iphigenie.

  Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Litteraturen, Vol. LXXI, pp. 293 ff.
- Über Goethes Iphigenie. Progr. Wismar, 1883.
- PRIMER, P. Die Heilung des Orest in Goethes Iphigenie auf Tauris. Progr. Frankfurt a. M., 1894.
- Reckling, M. Goethe's Iphigenie auf Tauris nach den vier überlieferten Fassungen. Progr. Colmar, 1884.
- REICHEL, R. Zu Goethe's Iphigenie I, 3. Zeitschrift für den deutschen Unterricht, Vol. IV, pp. 85-7.
- Rost, J. Bemerkungen zur Behandlung der Goetheschen Iphigenie auf Tauris im Unterricht und Aufsatz. Zeitschrift für den deutschen Unterricht, Vol. XI, pp. 417 ff., 481 ff., and 598 ff.
- Schiller, F. Werke. (Goedeke, Ed.), Vol. VI, pp. 239 ff. Review of Iphigenie of 1789.
- —— Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. Eingeleitet und revidiert von R. Boxberger. Stuttgart. (Collection Spemann.)
- —— Schillers Briefe. Herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Fritz Jonas. 7 Bde. Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien,

- Semler, Chr. Die Weltanschauung in Goethes Iphigenie. Zeitschrift für den deutschen Unterricht, Vol. II, pp. 404 ff.
- SEUFFERT, B. Der junge Goethe und Wieland. Zeitschrift für deutsches Alterthum, Vol. XXVI, pp. 253 ff.
- SCHERER, W. Aufsätze über Goethe, pp. 161 ff. Berlin, 1886.
- Schmidt, E. Goethes Proserpina. Vierteljahrschrift für Litteraturgeschichte, Vol. I, pp. 27 ff.
- Schultz, F. Die Nachbildung der Antike in Goethes Iphigenie. Preussische Jahrbücher, Vol. XLVIII (1881), pp. 260 ff.
- STAHR, A. Goethe's Iphigenie auf Tauris in ihrer ersten Gestalt u. s. w. Oldenburg, 1839.
- Stier, H. Orests Entsühnung im antiken Drama und bei Goethe. Progr. Wernigerode, 1881.
- TAINE, H. Saint Odile et Iphigénie en Tauride. In his Essais de critique et d'histoire. 3 ed. Paris, 1874.
- TAUBER, G. Über die grundverschiedene dramatische Verwertung des Iphigenienstoffes durch Euripides und Goethe. Progr. Prag, 1896-7.
- THALMAYR, F. Goethe und das klassische Alterthum, Leipzig, 1897.
- THUMEN, F. Die Iphigeniensage in antikem und modernem Gewande. Berlin, 1895.
- Vogeler, A. Iphigenie im Drama der Griechen und bei Goethe. Progr. Hildesheim, 1900.
- Volbehr, Th. Goethe und die bildende Kunst. Leipzig, 1895.
- WOHLRAB, M. Die Entsühnung in Goethe's Iphigenie auf Tauris. Neue Jahrbücher für Pädagogik, 1899, pp. 86-93.
- ZERNIAL, U. Der Bau von Goethes Iphigenie. Zeitschrift für den deutschen Unterricht, Vol. XII, pp. 278 ff.

## SELECTED GERMAN TEXTS.

Bound in cloth unless otherwise indicated.

- SUDERMANN'S FRAU SORGE. A Romance. With introduction and notes by Prof. Gustave Gruener of Yale. With portrait. xx + 268 pp. 16mo. 8oc., net.
- HAUPTMANN'S DIE VERSUNKENE GLOCKE. Ein deutsches Märchen-Drama. With introduction and notes by Thos. S. Baker, Associate in the Johns Hopkins University. xviii +205 pp. 16mo. 80c., net. "Probably the most remarkable play since Goethe's 'Faust.'"-Prof. H. C. G. Brandt of Hamilton College.
- SCHILLER'S HISTORY OF THE THIRTY YEARS' WAR. Selections portraying the careers and characters of Gustavus Adolphus and Wallenstein. Edited, with introduction, notes, and map, by Prof. ARTHUR H. PALMER of Yale. XXXVII + 202 pp. 16mo. 80c., sel.
- SCHILLER'S WILHELM TELL. Edited, with introduction, notes, and a full vocabulary, by Prof. A. H. Palumer of Yale. Illustrated. lxxvi + 300 pp. 16mo. 8cc., nef. (Without vocabulary, 6cc.)
- LESSING'S MINNA VON BARNHELM. Edited, with introduction and notes, by A. B. Nichols of Harvard. With 12 illustrations by Chodowiecki. xxx + 163 pp. 16mo. 60c., set.
- LESSING'S MINNA VON BARNHELM. With an introduction and notes by Prof. WILLIAM D. WHITNEY of Yale. New vocabulary edition. 191 pp. 16mo. 60c., set.
- GOETHE'S DICHTUNG UND WAHRHEIT. Selections from Books I-IX. Edited, with introduction and notes, by Prof. H. C. G. von JAGR-MANN of Harvard. xiv +373 pp. 16mo. \$1.12, nef.
- GOETHE'S GÖTZ VON BERLICHINGEN. Edited, with introduction and notes, by Prof. F. P. Goodrich of Williams. xli + 170 pp. 16mo, 70c., 8et.
- GOETHE'S HERMANN UND DOROTHEA. Edited, with introduction and notes, by Prof. Calvin Thomas of Columbia. New edition with vocabulary. xxii+150 pp. Bds. 40c., net.
- JUNG-STILLING'S LEBENSGESCHICHTE. With introduction and vocabulary by Sigmon M. Stern. xxvi + 285 pp. 12mo. \$1.20, net. A book giving intimate glimpses of Goethe.
- STERN'S AUS DEUTSCHEN MEISTERWERKEN (Nibelungen, Parcival, Gudrum, Tristan und Isolde). Erzählt von Sigmon M. Stern. With a full vocabulary. xxvii + 225 pp. 16mo. \$1.20, net. A simple version of these great German legends.
- BAUMBACH'S SOMMERMÄRCHEN. Eight stories. With introduction, notes, and vocabulary by Dr. Edward Mayer of Western Reserve University. vi+142 pp. 16mo. Bds. 35C., set.
- ROSEGGER'S DIE SCHRIFTEN DES WALDSCHULMEISTERS. An authorized abridgment. Edited, with introduction and notes, by Prof. LAWRENCE FOSSLER of the University of Nebraska. With two poems by Baumbach and frontispiece. xii + 158 pp. Bds. 40c., net.
- REGENTS' GERMAN AND FRENCH POEMS FOR MEMORIZING.
  Prescribed by the Examinations Department of the University of the
  State of New York. Revised 1900. 98 pp. 12mo. Bds. 20C., net.

Descriptive List of the Publishers' Modern Language Books free.

HENRY HOLT & CO. 29 West 23d St., New York Co. 378 Wabash Ave., Chicago

## THE NIBELUNGENLIED

Translated into rhymed verse in the metre of the original by GEORGE HENRY NEEDLER, of University College, Toronto. Gilt top, 335 pp. 12mo. \$1.75 net (by mail \$1.87).

Prof. H. C. G. Brandt. Hamilton College, Clinton, N. Y.: "It is the best English translation, without question. The translator shows his good judgment when he retains the original strophe, the characteristic last half-verse with its four ictus included. That a Germanist could write an introduction of only 36 pages to such a much-discussed epic will be a marvel to his fellows. But it contains all the general reader wants and needs to know."

N. Y. Evening Post: "At last we have an English translation of the Nibelungenlied which is in every way worthy of the original."

N. Y. Times Review: "The book stands in no need of any apology. . . . The scholarly introduction deserves unqualified praise."

Buffalo Commercial: "This version, it is safe to say, is the best ever published in our language."

AUS DEUTSCHEN MEISTERWERKEN (Nibelungen, Parcival, Gudrun, Tristan und Isolde). Erzählt von Sigmon M. Stern. With a full vocabulary. xxvii + 225 pp. 16mo. \$1.20.

A simple version in German of those great German legends which every educated person should know. Under Parcival, the legend of Lohengrin is also told. The stories are broken up into short easy chapters, and written in such simple German that no editorial matter, beyond a few words of introduction, has been thought necessary.

## WAGNER'S RING OF THE NIBELUNG

By G. T. DIPPOLD. Revised Edition. 12mo. \$1.50.

The mythological basis is explained. (76 pp.) Then the stories of the four music dramas are given with translations of many passages and some description of the music. (160 pp.)

HENRY HOLT & CO., 29 W. 23d St., NEW YORK 378 Wabaah Ave., CHICAGO



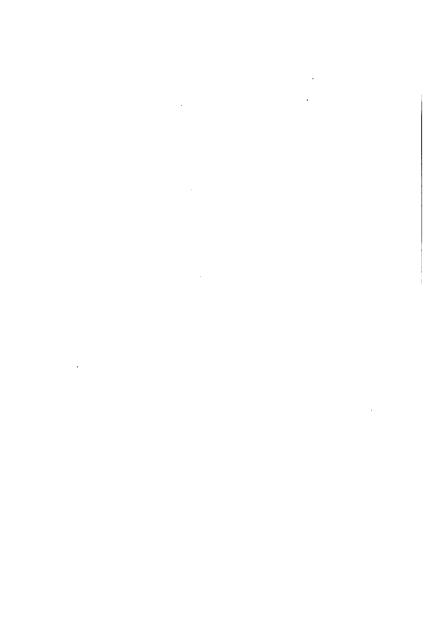

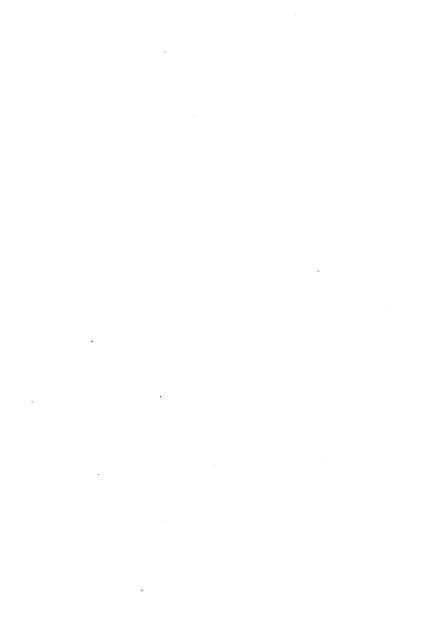

# To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below

SOH-1-40

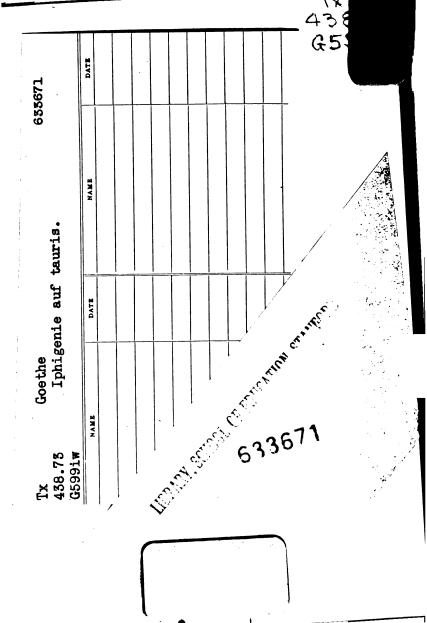